DUNES DA Google

The state of the s

#### DES

## PUBLIUS VIRGILIUS MARO WERKE

VON

JOHANN HEINRICH VOSS.

ZWEITER BAND.

# PUBLIUS VIRGILIUS MARO WERKE

VON

## JOHANN HEINRICH VOSS.

ZWEITER BAND.

 $\ddot{A}$  N E  $\ddot{I}$  S I - VI.

DRITTE AUSGABE.

BRAUNSCHWEIG,

GEDRUCKT UND VERLEGT

VON FRIEDRICH VIEWEG.

MDCCCXXII

THE NEW YOUR PUBLIC L. L. L.

## ÄNEÏS.

ERSTER GESANG.

#### INHALT.

Äneas, im siebenten Jahre nach Troja's Zerstörung umherirrend, wird auf der Fahrt von Sicilien nach Italien durch
einen Sturm, den June durch Äolus erregte, mit sieben Schiffen
aus der zerstreuten Flotte nach Libyen verschlagen. Jupiter
tröstet die Venus durch des Sohns Schicksale, und sendet den
Merkurius, ihm die neu angesiedelten Karthager zu gewinnen.
Dem spähenden Äneas begegnet die Mutter als Jägerin, und
führt ihn, in eine Wolke gehüllt, nach Karthago: wo er Gesaudte von den verlorenen Schiffen, und freundliche Aufnahme
bei der Königin Dido sindet. Statt des gerusenen Askanius
kömmt Cupido, durch welchen Dido am Gastmahle für den
Äneas entbrennt, und die Geschichte seiner Irren verlangt.

## ÄNEÏS.

### ERSTER GESANG.

| TXT                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Waffen ertönt mein Gefang, und den Mann, de                   | r |
| vom Troergefild' einst                                        |   |
| Kam, durch Schickfal verbannt, gen Italia, und ar             | 2 |
| Lavinums                                                      |   |
| Wogenden Strand. Viel hiefs ihn in Land' umirrer und Meerflut | l |
| Göttergewalt, weil daurte der Groll der erbitterten           | Ł |
| Juno;                                                         |   |
| Viel auch trug er im Kampf, bis die Stadt er grün-            |   |
| det', und Troja's                                             |   |
| Götter in Latium führte: woher der Latiner Geschlecht ward,   | t |
| Und albanische Väter, und du, hochthürmende                   | ; |
| Roma.                                                         |   |
| Muse, des Grolls Ursachen verkünde mir, wel-                  |   |
| ches Gebotes                                                  | , |
| Kränkung die Königin reizte, dass, so viel kreisendes         |   |
| Unheil,                                                       |   |
| Sie den frömmesten Mann, so viel zu erdulden der              |   |
| Mühfal,                                                       | 1 |
|                                                               |   |

Drängte mit Zwang! So groß glüht himmlischen Seelen der Zorn auf?

Uralt blühte die Stadt, die Tyrier bauten, Karthago,

Gegen das Italerland fernhin, und gegen des Tibris

Mündungen, reich an Gewalt, und zu Kriegsanstrengungen trozig;

15 Die, wie man fagt, sich Juno vor allen Landen des Erdreichs,

Selbst vor Samos erkohr. Hier ruhete jener die Rüstung,

Hier das Gespann; dass hier Obherschaft throne den Völkern,

Werd' es vom Schicksal vergönnt, schon jezo strebt sie und hegt sie.

Aber ein fernes Geschlecht, aus troischem Blute geleitet,

20 Hörete sie, werd' einst umkehren die tyrischen Burghöhn;

Dorther stammendes Volk, weitherschend, und stolz der Bekriegung,

Komme zu Libya's Sturz: fo roll' es die Spindel der Parcen.

Dessen beforgt war Juno; zugleich des vorigen Krieges

Dachte sie, welchen vor Troja zur Gunst sie geführet den Grajern.

25 Noch nicht waren dem Geiste des Zorns Ursachen entfallen,

Und der erbitterte Schmerz; tief bleibt in der Seele bewahret

| Paris richtender Spruch, und die Schmach der belei-   |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| digten Schönheit,                                     |     |
| Samt dem verhasten Geschlecht, und wozu Gany-         |     |
| medes geraubt fei.                                    |     |
| Durch dies alles entbrannt, warf über die Flut sie    |     |
| die Troer,                                            |     |
| Was vor der Danaerwut nachblieb und dem herben        |     |
| Achilles,                                             | 3 ( |
| Dass sie von Latium serne sie hielt'; und viele der   |     |
| Jahre                                                 |     |
| Irrten, vom Schiekfal gejagt, sie umher durch alle    |     |
| Gewäffer.                                             |     |
| So mühfeliges Werk war des römischen Volkes Er-       |     |
| richtung.                                             |     |
| Kaum zu der Höhe des Meers vom Gesicht des            |     |
| fikulischen Landes                                    |     |
| Segelten froh sie dahin, mit dem Erz auswühlend       |     |
| den Salzschaum;                                       | 3   |
| Als Saturnia fo, mit unheilbarer Wunde des Her-       |     |
| zens,                                                 | •   |
| Bei sich sprach: Ich sollte besiegt abstehen vom      |     |
| Vorfaz,                                               |     |
| Und von Italia nicht wegdrängen den teukrischen       |     |
| König?                                                |     |
| Ha, mir verbeut das Geschick! Hat Pallas mit Glut     |     |
| der Argiver                                           |     |
| Flotte zu tilgen vermocht, und sie selbst in die Woge |     |
| zu fenken,                                            | 4   |
| Bloss weil Ajax gefrevelt, der rasende Sohn des       |     |
| O'îleus?                                              |     |
| Selbst, aus Gewölk herschwingend des Donnerers        |     |
| reißende Flamme,                                      |     |
|                                                       |     |

Schlug sie die Schiff' aus einander, und regt' im Orkane die Wog' auf;

Ihn, der hell ausdampft' aus durchschmettertem Bufen den Gluthauch,

45 Hub sie im Wirbel empor, und spiesst' an ein scharfes Gestein ihn.

Aber ich, die einher der Unsterblichen Königin wandelt,

Jupiters Schwester und Weib, mit dem einzigen Volke so endlos

Führ' ich den Streit! Wird einer hinfort anbeten der Juno

Macht? wird einer mit Flehn dem Altar auflegen Verehrung?

50 Als in entflammeter Brust Saturnia solches gewälzet,

Jezt in der Stürm' Heimat, die geschaart durchraset der Auster,

Kam gen Äolia sie: wo in räumiger Höhle der König

Aolus kämpfende Wind' und laut aufrührifche Wetter

Zähmt durch strengen Besehl, und in Band' einschließt und Gesängnis.

55 Jen', unmutiges Sinns, umdrohn mit hohlem Gemurmel

Laut ihr Felsenverschloss. Hoch sizt auf der Zacke bezeptert

Äolus, fänftigt den Geist, und stillt des Zornes Empörung.

That' er es nicht; Meerwogen und Land' und Tiefen des Himmels

| Raften sie traun! im Orkane dahin, und durchstäubten die Lüste.       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Doch der allmächtige Vater verbarg sie in dunkeler<br>Felskluft,      | 60 |
| Desten besorgt; und den Wall hochthürmender Berge<br>darüber          |    |
| Legt' er, und gab den König, der bald, nach ge-<br>messenem Bündnis,  |    |
| Bändigen könnte den Lauf, und bald nach Geheiß fie entzügeln.         | ٠  |
| Diesem nahete jezt mit slehenden Worten die<br>Göttin:                |    |
| Äolus, dir ja gewährte der Götter und Sterb-<br>lichen Vater,         | 6  |
| Einzuschläfen die Flut, und wieder im Sturm zu erheben:               |    |
| Schau, ein mir feindliches Volk durchwallt den tyrrhenischen Spiegel, |    |
| Ilion trägts in Italia hin, und besiegte Penaten.                     |    |
| Rege die Winde mit Macht, und versenke die Schiff' in den Strudel;    |    |
| Oder zerstreu sie umher, und mit Leichnamen decke<br>den Abgrund!     | 7  |
| Vierzehn hab' ich der Nymfen von auserlesener<br>Schönheit.           |    |
| Welche davon vorraget an Lieblichkeit, Deïo-<br>péa                   |    |
| Sei dir in Ehe gesellt, als eigene Lagerge-<br>nossin;                |    |
| Dass für solches Verdienst mit dir sie die Jahre der Zukunft          |    |

75 Leb', und zum Vater dich mache von lieblichen Söhnen und Töchtern.

Äolus alfo darauf: Dir, Königin, fei, was du wünschest,

Auszuspähn nur Geschäft; mir ziemt, den Besehl zu empfangen.

Du hast diese-Gewalt, du Jupiters Huld und den Zepter

Mir ja verschaft; du gönnst, an dem Schmaus zu liegen mit Göttern;

80 Durch dich ward ich der Stürm' und der Witterungen gewaltig.

Dieses gesagt; zum hohlen Gebirg' hinwendend die Spize,

Schlug er die Seit'; und die Wind' in tummelndem Schwarm, wo sich Ausgang

Öfnete, stürzen hervor, und durchwehn die Lande mit Wirbeln.

Rasch umziehn sie das Meer, und ganz aus dem untersten Grund' auf

85 Wühlen es Eurus und Notus zugleich, und, von Regen umschauert,

Afrikus; dass hochher das Gewog' anrollt zu den Ufern.

Plözlich erschallt der Männer Geschrei, und der Taue Gerassel;

Und die umhüllende Wolk' entreißet den Tag und den Himmel

Schnell aus der Teukrer Geficht; auf der Flut liegt düsteres Nachtgraun.

90 Ringsum donnert der Pol, und von Leuchtungen zucket der Äther;

| Schleunig find dem Äneas gelöst vom Froste die                            |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Glieder;                                                                  |   |
| Und er erseufzt, und beide die Händ' aufstreckend<br>zur Sternbahn,       |   |
| Hebet er also den Ruf: O dreimal selig und viermal,                       |   |
| Denen vor Troja's Mauren im Angefichte der<br>Väter 95                    | 6 |
| Nahte das Ziel! Hochherzigster du des Danaer-<br>volkes,                  |   |
| Dass ich, o Tydeus Sohn, nicht auch in den ilischen<br>Feldern            |   |
| Sinken mocht', und den Geist durch deine Rechte verhauchen!               |   |
| Wo dem Geschoss des Achilles erlag der trozige<br>Hektor,                 |   |
| Wo der große Sarpedon! wo Simois wild in dem<br>Strudel                   |   |
| Helm' und Schilde der Männer und tapfere Leich-<br>name hinrollt!         |   |
| Während er fo wehklaget, da fauft ihm ent-<br>gegen der Nordflurm,        |   |
| Schlägt ihm das Segel zurück, und die Flut zu den<br>Sternen erhebt er.   |   |
| Ruder an Ruder zerkracht; vorn dreht fich das<br>Schif, und den Wogen     |   |
| Giebt es die Seit'; und es stürzt das gebrochene<br>Wassergebirg' ein. 10 | 5 |
| Dort nun schweben sie hoch auf der Flut; dort sinkenden öfnet             |   |

Tief die zerlechzende Woge das Land, und es fiedet der Schlamm auf.

Drei dort raft und entschwingt auf verborgene Felsen der Südwind,

Felfen im Mittel des Meers, die ein Rif der Segeler nennet,

110 Schrecklich am Saum aufstarrend der Flut. Drei zwänget der Oftwind

Zur seichtragenden Bank, ein erbarmungswürdiger Anblick,

Malmt sie hinein in die Watten, und häuft umhügelnde Sandhöhn.

Eines, das Lycierfreund' hertrug und den treuen Orontes,

Fasst ihm selbst vor den Augen ein hoch anrauschender Meerschwall,

115 Schlägt auf das Steuer mit Macht, und entschüttelt im Schwung den Piloten

Häuptlings hinab vom Verdeck; doch es reifst dreimal in die Runde

Wirbelnd die Woge das Schif, und verschlingts in den strudelnden Abgrund.

Rings nun schwimmen umher sparsam in unendlicher Meerslut

Waffen des Kriegs und Gebälk' und troischer Pomp durch die Brandung.

120 Schon des Ilioneus Schif, das gewaltige, schon des Achates,

Auch das den Abas geführt, und geführt den bejahrten Aletes,

Bändigt der Sturm; und die Fugen gelöft des gewölbeten Rumpfes,

| Lassen sie feindlichen Guss eingehn durch lechzende Spalten.            |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Unterdess, wie empört machtvoll aufbrause die                           |     |
| Meerflut,                                                               |     |
| Und den entkerkerten Sturm, empfand Neptunus, und tiefauf               | 125 |
| Gärende Sümpfe des Grunds, mit heftigem Eifer;<br>hervor dann           |     |
| Schaut' er im Meer, und erhub sein friedsames<br>Haupt aus den Wassern. |     |
| Ringsum sicht er die Flott' in den Wogen zerstreut<br>dem Äneas,        |     |
| Und von der Flut die Troer umtobt und dem<br>Sturze des Himmels.        |     |
| Nicht auch verkannte der Bruder den Zorn und die                        |     |
| Ränke der Juno.                                                         | 130 |
| Zefyrus rief er und Eurus heran; drauf redet er alfo:                   |     |
| So weit hat euch geführt die Vermessenheit eures Geschlechtes?          |     |
| Himmel und Erde fogar, ohn' Auftrag mein, des<br>Beherschers,           |     |
| Wagt ihr zu mischen, o Wind', und solchen Tumult zu erheben?            | ,   |
| Wollt' ich nur! Doch das Getöfe der Flut zu bezähmen, ift besser.       | 135 |
| Traun, nicht büsst ihr hinfort mit ähnlicher Strafe                     | -   |
| den Frevel!                                                             |     |
| Eilt mir in schleuniger Flucht, und sagt dies euerem                    | ,   |
| König:                                                                  |     |
| Nicht ihm gab die Verwaltung des Meers und den                          |     |

furchtbaren Dreizack,

Sondern mir felbst das Geschick. Er herscht in dem wustigen Felsraum,

140 Den ihr, Eurus, bewohnt; dort üb' im Palaste den Hochmut

Aolus, und in der Winde verschlossenem Kerker gebiet' er!

Sprachs; und schnell, wie er sprach, war die schwellende Woge gefanstigt,

War das Gewühl der Wolken verscheucht, und die Sonne gekläret.

Auch Cymothoe drängt, und gestemmt auch Triton, die Schiffe

145 Ab von dem scharsen Gestein. Selbst lichtet der Gott mit dem Dreizack,

Öfnet durch Sand' und Watten die Bahn, und stillet die Meerslut;

Und auf schwebendem Wagen durchrollt er die wallende Fläche.

Wie wenn in großer Verfammlung des Volks fich manchmal ein Aufruhr

Hebt, und in Grimm aufraset der namenlosere Pöbel;

150 Schon find Bränd' und Steine geschnellt; Wut bietet die Waffen;

Wenn dann etwa ein Mann, durch Verdienst ehrwürdig und Tugend,

Vortrit, schweigen sie all', und stehn mit gespanneten Ohren;

Jener bezähmt durch Worte den Geist, und heilet den Mismut:

Alfo fank das Getöfe der Brandungen, als, in die Meerflut

| Mild vorschauend, der Vater die Ross' am geläuter-   |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| ten Himmel                                           | 155 |
| Lenkte zur Fahrt, und im Flug' auf entzügeltem       |     |
| Wagen einherglitt.                                   |     |
| Doch des Aneas Schaar, die ermüdete, strebet         |     |
| den nächsten                                         |     |
| Strand zu erreichen im Lauf, und zur Libyergrenze    |     |
| gelangt fie.                                         |     |
| Weit ist zurückgebogen ein Ort, den zum Hafen        |     |
| ein Eiland                                           |     |
| Durch vorliegende Seiten erschaft: wo gebrochen      |     |
| des Meeres                                           | 160 |
| Woge zerschellt, und hinein in die krümmenden        |     |
| Busen sich spaltet.                                  |     |
| Links dort drohen und rechts unförmliche Klippen     |     |
| und zwiefach                                         |     |
| Starrende Felsen empor, woran weit unter der         |     |
| Scheitel                                             |     |
| Ruht die gesicherte See; auch die Ansicht schaudern- |     |
| der Wälder                                           |     |
| Ragt, und schwarzes Gehölz, hochher mit grauser      |     |
| Beschattung.                                         | 165 |
| Grad' entgegen gewandt ift eine gewölbete Fels-      |     |
| kluft,                                               |     |
| Drin füßquellende Flut, und Bänk' aus lebendem       |     |
| Steine;                                              |     |
| Nymfen zur Wohnung geweiht. Dort hält die er-        |     |
| müdeten Schiffe                                      |     |
| Sar kein Band, noch hemmt sie mit hakigem Bisse      | 1   |
| der Anker.                                           |     |
| Dorthin kommt Aneas, der sieben Schiff' aus der      |     |
| ganzen                                               | 170 |
| Vireil von Voss. II. 2                               |     |

Menge zusammen gesucht; mit herzlicher Liebe des Landes

Steigen die Troer hervor, das ersehnete User gewinnend,

Lagern dann am Gestade von Salz hinschmachtende Glieder.

Jezo dem Kiefel zuerst entschlug den Funken Achates,

175 Fing in dorrende Blätter die Glut, auch trockene Nahrung

Fügt' er umher, und schwang in dem glimmenden Reisig die Flamme.

Ceres Geschenk, von der Woge verlezt, und Geräthe der Ceres

Langen die Mattgequälten hervor; den geretteten Vorrath

Rösten sie schnell an den Flammen, und drehn die zermalmenden Steine.

180 Aber Aneas indess erklimmt den Felsen, und ringsum

Sendet er spähenden Blick in das Meer hin, ob er wo Antheus

Schaue geworfen vom Sturm, und Phrygierbarken, ob Capys,

Oder die ragende Wehr am Hinterverdeck des Caïcus.

Nirgend erscheint vor den Augen ein Schif; drei irrende Hirsche

185 Nimt er wahr am Gestad', auch folgt die famtliche Rudel

Hinterwärts, und durchweidet in langem Zuge die Thäler.

| Hier sich stellend, ergreift er die sliegenden Pseil'                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| und den Bogen                                                         |     |
| Schnell mit der Hand; ihm trug das Geschoss sein                      |     |
| treuer Achates.                                                       |     |
| Selbst die Führer zuerst, die hoch mit geästeten                      |     |
| Häuptern                                                              |     |
| Prangeten, streckt er dahin; dann niederes Volk;                      |     |
| und verwirrend                                                        | 190 |
| Treibt er umher mit Geschossen den Schwarm durch                      |     |
| buschiges Dickicht.                                                   |     |
| Und nicht ruht er zuvor, bis er sieben gewaltige<br>Leiber            |     |
|                                                                       |     |
| Siegreich warf in den Staub, und die Zahl gleich machte den Schiffen; |     |
| Dann zum Hafen gekehrt, vertheilt er sie allen                        |     |
| Genossen.                                                             |     |
| Weine darauf, in Krüge gefüllt von dem guten                          |     |
| Acestes                                                               | 195 |
| Am trinakrischen Strand', und geschenkt vom Helden                    |     |
| zum Abschied,                                                         |     |
| Spendet er aus, und tröstet die sorgenden Herzen                      |     |
| mit Zuspruch:                                                         |     |
| Freunde, wir find ja bisher nicht ganz unkun-                         |     |
| dig des Leidens!                                                      |     |
| O die ihr Schwereres trugt, auch dies wird enden                      |     |
| die Gottheit!                                                         |     |
| Selbst der scylläischen Wut seid ihr, und der Würge-                  |     |
| rin graunvoll                                                         | 200 |
| Hallenden Klippen genaht; ihr habt die cyclopischen                   |     |
| Felfen                                                                |     |
| Kennen gelernt. Ruft wieder den Mut; und den                          |     |
| zagandan Kummer                                                       |     |

Bändiget! Künftig vielleicht ist dess auch zu denken behaglich.

Durch vielfältige Noth, durch manche Gefahr der Entscheidung,

205 Streben wir Latium zu, wo ruhige Size das Schickfal

Darbeut. Dort foll wieder das Reich aufblühen von Troja.

Ausgeharrt, und euch felbst glückseligen Tagen bewahret!

Alfo redet er Held; und von heftigen Sorgen geängstigt,

Bildet er Hofnung im Blick, tief zwängt er den Gram in der Seele.

210 Jene beschicken die Beute der Jagd, und ordnen den Festschmaus.

Einige ziehn von den Rippen die Haut, und entblößen die Glieder;

Andre zerstücken das Fleisch, und das zitternde schwebt an den Spiessen:

Ehernen Zeug stellt mancher am Strand', und pfleget des Feuers.

Jezo erquickt die Speife das Herz; und im Grafe, gelagert,

215 Werden des altenden Weines sie satt, und des nährenden Wildes.

Als sie mit Kost den Hunger gezähmt, und entsernet die Taseln;

Werden bedaurt in langem Gespräch die verlorenen Freunde:

Schwankend in Furcht und Hofnung erwägt man, ob sie noch leben,

| Ob sie dem Ende genaht, und nicht mehr hören den                 |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Zuruf.                                                           |     |
| Aber es klagt Äneas am zärtlichsten, rascher Orontes,            | 220 |
| Dein und des Ámykus Loos; auch des Lykus grau-                   |     |
| fames Schickfal                                                  |     |
| Weinet er, Gyas den starken zugleich, und den starken Kloanthus. |     |
| Schon war geendet die Klag', als Jupiter hoch                    |     |
| in dem Äther                                                     |     |
| Auf das besegelte Meer abschaut', und die liegenden              |     |
| Lande,                                                           |     |
| Auf die Gekad', und die Völker umher, und vom                    |     |
| Gipfel des Himmels,                                              | 225 |
| So wie er stand, hinsenkte zu Libya's Reichen die                | -   |
| Blicke.                                                          |     |
|                                                                  |     |
| Weil sein waltendes Herz von solcherlei Sorgen                   |     |
| gedrängt war,                                                    |     |
| Nahte betrübt, und genezt die glänzenden Augen von Wehmut,       |     |
| Venus, und sprach: O der du, was Sterbliche                      |     |
| schaffen und Götter,                                             | ,   |
| Lenkst durch ewige Macht, und mit donnerndem                     | 100 |
| Strale sie schreckest!                                           | 230 |
| Was hat mein Äneas an dir fo Großes zu                           | 200 |
| freveln,                                                         |     |
|                                                                  |     |
| Was die Troer vermocht: dass, nach so viel Wehe,                 |     |
| den Duldern                                                      |     |
| Ganz noch der Erd' Umkreis, Italia's wegen, gesperrt             |     |
| . wird?                                                          |     |
| Dorther würden Romaner dereinst, mit den rollen-                 |     |
| den Jahren,                                                      | •   |

235 Dorther Führer entstehn, aus erneuetem Blute des Teukrus,

Welche mit Allherschaft durch Meer und Lande geböten,

Sagtest du. Welch ein Entschluss hat dich, o Erzeuger, gewendet?

Hieraus, wann mich betrübte der Fall der verödeten Troja,

Schöpft' ich Troft, abwägend das Schickfal gegen das Schickfal.

240 Jezo verfolgt die fo lange mit Unglück ringenden Männer

Stets Unglück. Wo stellst du ein Ziel, Weltherscher, dem Elend?

Konnte ja doch Anténor, dem Schwarm der Achiver entronnen,

Tief zur illyrischen Bucht und dem innersten Reich der Liburner

Eingehn ohne Gefahr, und umlenken den Quell des Timavus:

245 Wo er, mit dumpfem Getöfe des Bergs, neun Schlünden entrollend,

Geht zu brechen das Meer, und den Schwall an die Felder emporbrauft.

Dennoch gründete jener Pataviums Stadt und der Teukrer

Wohnungen dort, gab Namen dem Volk, und heftete Troja's

Rüftungen; Friede nunmehr und behagliche Ruhe beglückt ihn.

250 Wir, dein eignes Geschlecht, die zur himmlischen Burg du erhöhn willst,

| Werden der Schiff' (o entsezlich!) beraubt, und dem                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Zorne der Einen                                                       |     |
| Bloss gestellt, und so weit von den Italerlanden entfernet.           |     |
| Das ift der Frömmigkeit Lohn! fo kehrt uns wieder<br>die Herschaft?   |     |
| Ihr nun lächelte mild der Menschen und Ewi-<br>gen Vater,             | •   |
| So wie fein Antliz Himmel und Witterungen er-<br>heitert,             | 255 |
| Und fanft naht' er der Tochter zum Kufs; dann redet<br>er alfo:       |     |
| Hemme die Furcht, Cytherea; dir bleibt der<br>Deinigen Schickfal      |     |
| Stets unverrückt; schaun wirst du die Stadt und<br>Laviniums Mauern,  |     |
| Die ich verhieß, und erheben den großgesinnten<br>Äneas               |     |
| Hoch zu dem Äthergestirn; nicht hat ein Entschluss mich gewendet.     | 260 |
| Er (denn ich kündige dirs, weil noch die Sorge dich<br>naget,         |     |
| Und aus der Fern' auf roll' ich die dunkelen Gänge<br>des Schickfals) |     |
| Führt einst schrecklichen Krieg in Italia, trozige<br>Völker          |     |
| Schlägt er hinab, und ordnet Gefez und Mauren den<br>Männern:         | ·   |
| Bis drei Sommer den König in Latium walten gesehen,                   | 265 |
| Und dreimaliger Frost dem bezwungenen Rutuler                         |     |

Aber Askanius drauf, den jezt die Benennung Iulus

Zunamt, Ilus vordem, als machtvoll Ilios herschte,

Wird durch dreifsig Kreife der monatrollenden Jahre

270 Weit das Gebot ausdehnen, und weg vom Size Lavinums

Heben das Reich zur langen, mit Kraft befestigten Alba.

Drei Jahrhunderte nun wird dort verwaltet die Herschaft

Vom hektorischen Stamm; bis die Priesterin, Tochter des Königs,

Ilia, schwanger von Mars, der Zwillingsgeburt sich entlastet.

275 Froh mit gelblicher Hülle der fäugenden Wölfin sich deckend,

'Wird nun Romulus erben das Volk, und mavortische Mauern

Aufbaun, und die Romaner nach eigenem Namen benennen.

Deren Gewalt foll weder ein Ziel mir engen noch Zeitraum:

Endlos daure das Reich, das ich gab. Ja die eifernde Juno,

280 Die nun Meer und Lande mit Furcht und den Himmel beängstigt,

Wird zum Besseren wenden das Herz, und begünstigen gleich mir

Roma's Volk, die Gebieter der Welt, in umwallender Toga.

| Also gefällts. Einst kommt mit den schlüpfenden<br>Zeiten das Alter,  |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Wann des Assarakus Haus der berühmten Mycen' und der Phthia           |     |
| Knechtisches Joch auflegt, und siegreich schaltet in Argos.           | 285 |
| Dann aus schönem Geschlecht wird blühn der troja-<br>nische Cäsar,    |     |
| Der zu den Sternen den Ruhm, zum Oceanus deh-<br>net die Herschaft:   |     |
| Julius, alfo benamt vom edelen Ahnen<br>Iulus.                        |     |
| Diesen mit öftlicher Beute Beladenen wirst du ge-<br>sichert          |     |
| Einst im Himmel empfahn; dann rusen auch ihm die Gelübde.             | 290 |
| Jezt wird, ruhend vom Streit, das rauhere Alter fich mildern.         | 230 |
| Veta, die grauende Treu, und Remus vereint mit Quirinus,              |     |
| Geben Gefez. Doch gesperrt mit Eisen und zwän-<br>genden Klammern     | ,   |
| Stehn die gräßlichen Pforten des Kriegs; wild drin-<br>nen auf Waffen |     |
| Sizet die frevelnde Wut, wo in hundert ehernen<br>Fesseln             | 295 |
| Jen' auf den Rücken geschnürt, graunvoll knirscht<br>blutiges Mundes. |     |
| Jupiter sprachs; und er sendet den Sohn der<br>Maja vom Himmel,       |     |
| Dass sich öfnen die Land' und die Burg der neuen<br>Karthago,         |     |

Gastlich dem teukrischen Volk, und nicht, unkundig des Schicksals,

300 Dido die Grenze verwehr'. Er entfleugt durch die luftigen Räume

Mit hinrudernder Schwing', und betrit schnell Libya's Ufer.

Schon ist bestellt das Gebot, schon sind sanstmutig der Pöner

Trozige Herzen dem Gott. Vor allen die Königin heget

Ruhigen Sinn im Busen und Freundlichkeit gegen die Troer.

Aber der fromme Aneas erwägt gar vieles die Nacht durch:

Jezt, wie das heilige Licht fich erhob, ausgehend die neuen

Gegenden auszuforschen, an welche Gestad' er verstürmt sei,

Wer sie bewohn' (Einöde ja scheints), ob Menschen, ob Raubwild,

Dies zu erspähn, und den Freunden genau zu erkunden, beschleusst er.

310 Als er die Flott' im Gewölbe der Hain', an gehöhleter Felswand,

Unter der Bäume Verschloss ringsher und grauser Umschattung,

Sicherte; wandelt er felbst, nur allein von Achates begleitet,

Zween Wurfspeer' in der Hand, die breit vorschimmerten, schwenkend.

Noch in der Mitte des Walds begegnete jenem die Mutter,

| Jungfraun gleich an Tracht und Gesialt, und gewaf-<br>net wie Jungfraun, | 315 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                          | 010 |
| Spartische; oder wie rasch Harpálica, Thracia's                          |     |
| Heldin,                                                                  |     |
| Spornet die Rost, und in Eile dem stürzenden He-                         |     |
| brus zuvorrennt.                                                         |     |
| Denn nach der Jägerin Art, das bequeme Geschoss                          |     |
| um die Schultern,                                                        | ,   |
| Ging sie einher, darbietend das Haar dem zerstreuen-                     |     |
| den Winde,                                                               |     |
| Nackend das Knie, und im Knoten die fliessenden                          |     |
| Schöße gesammelt.                                                        | 320 |
| Heda! rief sie zuerst, sagt, Junglinge, ob ihr viel-                     |     |
| leicht hier                                                              |     |
| Meiner Gespielinnen eine gesehn, die irrend umher-                       |     |
| ging,                                                                    |     |
| Schön mit dem Köcher geschürzt und dem Balg des                          | ,   |
| fleckigen Luchses,                                                       |     |
| Oder die lautes Geschreis nachrannte dem schäumen-                       | 1 2 |
| den Eber.                                                                |     |
| Venus sprachs; und darauf gab Venus Spröß-                               |     |
| ling die Antwort:                                                        | 325 |
| Deiner Gespielinnen keine vernahm ich oder er-                           |     |
| fah ich,                                                                 |     |
| 0, wie nennt dich mein Wort? Jungfrau! Nicht                             |     |
| zeigt ja dein Antliz                                                     |     |
| Sterbliches, noch tönt menschlich die Stimme dir:                        |     |
| Göttin, o wahrlich!                                                      |     |
| Schwester des Phöbus vielleicht, zum wenigsten eine                      |     |
| der Nymfen!                                                              |     |
| Wer du auch bist, sei gnädig, und schaff' uns leich-                     |     |
| ter die Arbeit;                                                          | 330 |
|                                                                          |     |

Und, was doch für ein Himmel uns deckt, welch Ende der Welt uns

Schweifende birgt, fag' an. Unkundig der Ort' und der Männer,

Irren wir um, die Wind und geschwollene Woge dahertrieb.

Dir am Altar foll häufig mein Arm hinstrecken das Opfer.

335 Venus darauf: Nicht schäz' ich so herlicher Ehre mich würdig.

Ist doch, Köcher zu tragen, Gebrauch den tyrischen Jungfraun,

Und mit dem Purpurkothurne sich hoch die Wade zu gürten.

Tyrier schauft du, und Pönergebiet, und die Stadt des Agenor;

Doch finds Libyergrenzen, ein Volk unnahbarer Kriegswut.

340 Dido waltet des Reichs, die, gescheucht vom Bruder, aus Tyros

Hieher floh. Lang ift die Beleidigung, lang der Erzählung

Umschweif; doch ich berühre die obersten Gipfel der Thaten.

Ihr war einst Sychäus vermählt, an phönicischen Äckern

Überreich, und der Armen in herzlicher Liebe vereinigt:

345 Dem sie der Vater zur Braut, die noch jungfräuliche Tochter,

Festlich geweiht. Doch der Bruder Pygmalion übet in Tyros

| Obergewalt, ein Frevler von weit vorstrebender<br>Bosheit.          | A . |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Bald nun trennete Wut die Erbitterten. Auf den<br>Sychäus           |     |
| Zuckt am Altar der Entweiher, von Gier des Goldes<br>geblendet,     |     |
| Zu heimtlickischem Morde den Stahl, um die Liebe<br>der Schwester   | 350 |
| Sorglos. Lange verhehlt er die That; voll heucheln-<br>der Arglift, |     |
| Teufcht' er der Liebenden Schmerz, und log ihr<br>eitele Hofnung.   |     |
| Aber im Schlummer erschien des unbegrabenen<br>Gatten               |     |
| Eigenes Bild; aufhebend in schrecklicher Blässe das Antliz,         | •   |
| Zog er den graufen Altar, und die Bruft vom Stahle durchfchmettert, | 355 |
| Hell ans Licht; und den blinden Verrath des Hauses enthüllt' er.    |     |
| Flucht zu beschleunigen räth er, und abzuscheiden der Heimat;       |     |
| Und zur Hülfe der Fahrt eröfnet er altenden Reichthum               |     |
| Unter der Erd', ein Gewicht unerkundetes Goldes und Silbers.        |     |
| Dido, bewegt durch folches, bereitete Flucht und Genossen.          | 360 |
| Viele versammelten sich aus wütendem Hass des<br>Tyrannen,          |     |
| Viel' aus hestiger Furcht. Was grad' an Schiffen be-<br>reit war,   |     |

Raffen sie schnell, und belasten mit Gold. Fort schwimmen die Güter,

Welche Pygmalion giert, auf der Flut; rasch führet ein Weib an.

365 Als sie gekommen zum Ort, wo nun die gewaltigen Mauern

Schen du wirst, und die steigende Burg der neuen Karthago;

Handelten jene den Grund, von der That jezt Byrfa benamet,

So viel als zu umspannen die Stierhaut ihnen vermöchte.

Doch wer feid denn ihr? aus welcherlei Gegenden kommt ihr?

370 Wohin lenkt ihr den Weg? — Der Fragenden fagte dagegen

Seufzend der Held, und tief aus der Brust aufziehend die Stimme:

Göttin, o wollt' ich vom ersten Beginn fortgehen zum End' hin,

Und du hörtest in Ruh die Erzählungen unserer Drangfal;

Eher wird betten den Tag nach verschlossenem Himmel der Abend.

375 Uns, von der grauenden Troja, wofern einst eueren Ohren

Troja's Namen erscholl, durch entlegene Meere geführet,

Warf mit blinder Gewalt der Orkan an die libyschen Ufer.

Ich bin Äneas der fromme; dem Feind' entrafte Penaten

| Führ' ich in Schiffen daher, vom Gerücht bis zum                 |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Ather genennet.                                                  |     |
| Heim gen Italia streb' ich, zum Stamm, der von Ju-               | '   |
| piter ausging.                                                   | 380 |
| Zwanzig Schiffe betrat ich, und fuhr durch phrygi-<br>fche Woge, |     |
| Folgend dem Weg des Geschicks, den die göttliche                 | 4   |
| Mutter mir nachwies.                                             |     |
| Kaum find fieben zerschlagne von Sturm und Bran-                 |     |
| dungen übrig.                                                    |     |
| Selbst hier darbend und fremd, durchwander ich                   |     |
| Libya's Wildnis,                                                 |     |
| 1                                                                |     |
| Ich, den Europa verstiels und Asia! - Mehr zu be-                |     |
| jammern,                                                         | 385 |
| Gab nicht Venus ihm Raum, und brach so redend                    |     |
| den Kummer:                                                      |     |
| Wer du auch bist, nicht glaub' ich, verhasst den                 |     |
| himmlischen Göttern                                              | •   |
| Hauchst du belebende Luft, da der Tyrierstadt du genahet.        |     |
| Gehe nur fort, und gleich zu der Königin Schwelle                |     |
| gewandert.                                                       |     |
| Wiederkehr der Genossen, und glückliche Landung                  |     |
| der Flotte,                                                      | 390 |
| Meld' ich dir, die zur Bucht einführte gewendeter                |     |
| Nordwind:                                                        |     |
| Wo nicht Kunde der Vögel umfonst mir gezeiget die                |     |
| Eltern.                                                          |     |
| Schaue die zweimal fechs in dem Zug frohlockenden                |     |
|                                                                  |     |
| Schwäne,                                                         |     |
| Die, den ätherischen Höhen entstürzt, erst Jupiters Adler        |     |
| į                                                                |     |

395 Wirrt' in entnebelter Luft; nun erdwärts siehst du im Heerzug

Theils fie gesenkt, theils nahend auf schon gesenkte herabschaun.

So wie der Heimkehr jene sich freun mit rauschenden Flügeln,

Wie sie im Schwarm umringten den Pol, und Gefange des Jubels;

So ist dir auch Flotte sowohl, als samtliche Jugend,

400 Theils in dem Port, theils naht sie mit schwellendem Segel der Mündung.

Gehe nur fort, und gelenkt, wie der Weg dich führet, den Fusstritt.

Sprachs, und wendete sich; da erglänzt ihr rosiger Nacken;

Und ambrofischen Locken entathmete füß von der Scheitel

Göttlicher Duft; tief floss das Gewand zu den Füssen hinunter:

405 Und ganz Göttin erschien in dem Gange sie. Als er die Mutter

Jezo erkannt, da verfolgt' er die Scheidende also mit Ausruf:

Was doch dem Sohne so oft, o dú auch Graufame, stellst du

Teuschende Gaukelgestalt? Warum nicht darf ich genaht dir

Hand einfügen in Hand, und Wahrheit hören und reden?

410 Also klaget er an, und lenket den Schritt zu den Mauern.

Tig Led by Google

dem heiligen Rathe.

Andere wühlen den Hafen sich aus; noch andere legen

Tief dem Theater den Grund, auch ungeheuere Seulen

Haun sie aus Felsen hervor, der werdenden Bühne zum Festschmuck.

430 So wie Bienen, wann fommert der Lenz, durch blumige Felder

Ämfigkeit unter der Sonn' umtreibt; die pflegen des Volkes

Aufgewachlene Brut; dort andere häufen des Honigs

Klarsten Seim, und dehnen mit lanterem Nektar die Speicher;

Oder empfahn die Lasten der kommenden; oder in Heerschaar

435 Wehren sie ab die Dronen, das träge Vieh, von den Krippen;

Rastlos glüht das Gewerh', und Thymian dustet der Honig.

O glückfeliges Volk, dem schon sich erheben die Mauern!

Sagt Aneas, und schaut zu den luftigen Zinnen der Stadt auf.

Mitten hinein, von Nebel umhüllt (o wunderbar lautend!)

440 Dringt er, und geht in der Manner Gewühl; und keiner bemerkt ihn.

Mitten war in der Stadt ein Hain voll fröhliches Schattens;

Wo zuerst die von Sturm und Woge geschleuderten Pöner

| Jenes Zeichen entgruben dem Ort, das die Königin                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Juno                                                                    | 7   |
| Bot, ein Haupt des mutigen Gauls: denn so zu<br>Beschdung               |     |
| Tugendlich wird', und leichtes Erwerbs, viel Jahre                      |     |
| das Volk fein.                                                          | 445 |
| Einen Tempel der Juno erhob die Sidoneria Dido                          |     |
| Stattlich alhier, durch Geschenk' und die Macht der<br>Göttin gesegnet, |     |
| Ehern flieg auf Stufen die Schwell', und godiegene Pfosten              |     |
| Strebten mit Erz; dumpf knamte den chernen Pfor-<br>ten die Angel.      | · . |
| Hier zuerst in dem Heine mbesinftigte meuerer                           |     |
| Applick                                                                 | 450 |
| Jenen die Furcht; hier wagte zuenkie Aneas die                          |     |
| Nahendes Heils, und vertraute der Bafferung feiner Bedrängnis.          |     |
| Denn da er alles umhere im eshabenen, Tempelabe-<br>artrachtet,         |     |
| Harrend der Königin dort, das der Stadt Aufblühen bewundernd,           | 470 |
| Er wetteifernde Hände der Kunft und die Mübe der                        |     |
| .et Arbeit,                                                             | 455 |
| Anslaunt; sicht er gereiht die ilischen Kämpf in der                    |     |
| Jenen Krieg, den den Ruf schon weit ansagte dem Erdkreis,               |     |
| Priamus, Atreus Sohn, und, beiden ergrimmt, den                         |     |
| A 1 112                                                                 |     |

Thränend stand er, und sprach: O welcher Bezirk ist, Achates,

460 Welcher Raum in der Welt nicht voll schon unseres Elends?

Schaue den Priamus doch! Auch hier ist Lohn dem Verdienste!

Hier find Thränen dem Leid', und das Herz rührt menschliches Schickfal!

Zage nicht mehr! wohl bringt doch einiges Frommen der Ruhm dir!

Also sprach er, und weidet die Seel' an der eitelen Bildung,

465 Viel auffeufzend, und nezt mit strömender Zähre das Antliz.

Denn er fah, wie im Streit um Pergamos Höhen die Grajer

Dorthin flohn, und sie drängte die troische Jugend; und dorthin

Phrygier, and mit Gefpann nachjagt Achilles im Helmbusch.

Nahe von dort erkennt er des Rhefus Zelte mit Wehmut

470 Am schueeweißen Gewand, die im ersten verräthrischen Schlummer

Tydens Sohn blutgierig mit häufigem Morde verheerte,

Und die entslammeten Rost abwandt in das Lager, bevor sie

Futter im troischen Land' und die Flut gekostet des Xanthus.

Auch ist Troilus dort, wie er flieht, nach verlorener Rüstung:

| Unglückseliger Knab', ungleich dem Achilles be-     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| gegnend!                                            | 475 |
| Wie das Gespann ihn entführt, wie am ledigen Wa-    |     |
| gen er rücklings                                    |     |
| Hängt, und die Riemen noch hält; ihm schleist mit   |     |
| dem Halfe das Haupthaar                             |     |
| Über den Grund, da den Staub die gewendete          |     |
| Lanze bezeichnet.                                   |     |
| Ohnweit gehn zu dem Tempel der nicht gleichmüti-    |     |
| gen Pallas                                          |     |
| Ilische Fraun, hinsliegend das Haar, ein Gewand ihr |     |
| zu bringen,                                         | 480 |
| Demutsvoll und traurig, die Brust mit den Händen    |     |
| zerschlagend;                                       |     |
| Abwärts dreht sich die Göttin, und blickt auf den   |     |
| Boden geheftet.                                     |     |
| Dreimal hatt' er geraft um die ilischen Mauren den  |     |
| Hektor,                                             |     |
| Und den entseeleten Leib verkauft' er um Gold, der  |     |
| Pelide.                                             |     |
| 0 wie beklemmt nun seuszet aus innerstem Busen      |     |
| Aneas,                                              | 485 |
| Als er Wehr und Gespann, als selbst er die Leiche   |     |
| des Freundes,                                       |     |
| Als er den Priamus sah wehrlos ausstrecken die      |     |
| • Hände!                                            |     |
| Ja sich selbst im Gewühl der achäischen Fürsten er- |     |
| kennt er,                                           |     |
| Auch eoische Kämpf', und den Zeug des dunkelen      |     |
| Memnon.                                             |     |
| Vorn an dem Schwarm Amazonen mit mondlicher         | 400 |
| Tartsche gebietet                                   | 490 |
|                                                     |     |

Penthesilea volt Wut, und umringt von Tausenden flammt sie,

Unter geöfheter Brust umschnallt mit goldenem Girtel,

Kriegrisches Muts, und sie waget den Kamps auf Männer, die Jungsrau.

Weit dies wundernd betrachtet der Dardanerheld Aneas,

495 Weil er erstaunt, und ganz wie ein Starrender haster im Anschaun;

Wandelt die Königin her, die an Reiz holdfelige Dido,

Und ihr folgt zu dem Tempel der Jünglinge großes Geleit nach.

Wie an Eurotas Gestad', und auf lustigen Höhen des Cynthus,

Tanzende Reihn Diana befeelt; sie umdrängen zu tausend

500 Hier Oreaden und dort, wildschwärmende; ihr an der Schulter

Hängt das Geschols, und sie raget im Gang vor den Göttinnen allen;

Heimlich schwillt der Latona von inniger Wonne der Busen:

So war Dido zu schaun, so trat sie mit fröhlichem Antliz

Durch das Gedräng', antreibend das Werk und die künftige Herschaft.

505 Jezt an der Pforte der Göttin, bedeckt vom Gewölbe des Tempels,

Sals sie, mit Wassen umschaart, auf des Throns hochragendem Sessel.

| Urtheil sprach se den Männern und Recht; und die       |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Mühe der Arbeit                                        |      |
| Theilte sie gleich entweder nach Billigkeit, oder nach |      |
| Loofen:                                                |      |
|                                                        |      |
| Als auf einmal Äneas daher im Gewimmel des Zulaufs     |      |
| Antheus sieht und Sergestus sich nahn, und den star-   |      |
| , 0                                                    | 510  |
|                                                        | 310. |
| Auch der Teukrer noch mehr, die der schwarz her-       |      |
| zuckende Wirbel                                        |      |
| Weit in dem Meere verstürmt, und zu anderen Küsten     |      |
| gefchleudert.                                          |      |
| Innig erstaunt er felber zugleich, und innig           |      |
|                                                        |      |
| Achates,                                               |      |
| Freud' im Herzen und Angst; von Begier, die Hände      |      |
| zu fügen,                                              |      |
| Brennen sie; aber es halt Unkunde den Geift in         |      |
|                                                        | 515  |
| Hemmend sich selbst nun, spähn sie im hohlen Ge-       | , 10 |
|                                                        |      |
| wölk, das sie einhüllt:                                |      |
| Welches der Männer Geschick? wo die Flott' am          |      |
| Strande sie ließen?                                    |      |
| Was ihr. Begehr? denn .es kommen Erlesene jegliches    |      |
| Schiffes,                                              |      |
|                                                        |      |
| Freundlichen Sinn zu erstehn; und sie nahn laut-       |      |
| rufend dem Tempel.                                     |      |
| Als sie hereingetreten, und Anred' ihnen ver-          |      |
| gönnt war;                                             | 20   |
| Hub Ilioneus an, der älteste, ruhiges Her-             |      |
| zens:                                                  |      |
|                                                        |      |
| Königin, welcher die Stadt hier Jupiter neu zu         |      |
| erbauen,                                               |      |

Und mit Gerechtigkeit gab hochherzige Völker zu mildern;

Wir, unglückliche Troer, vom Sturm durch die Meere geschleudert,

525 Flehn dich an: o wehre den gräßlichen Brand von den Schiffen;

Schone des frommen Geschlechts, und näheres Blikkes betracht' uns.

Nicht ja mit Stahl die Penaten der Libyer frech zu verwüßten,

Kamen wir, noch zum Gestad' entwendete Beute zu raffen.

Nicht fo trozt von Gewalt, nicht fo der Besiegte von Dünkel.

530 Westlich lieget ein Land, Hesperia nennt es der Grajer,

Altendes Ruhms, durch Waffen gelobt und ergiebige Scholle:

Einst vom önotrischen Volke bewohnt; nun heisst es, die jüngern

Nannten es Italerland, von Italus Namen, des Führers.

Dorthin strebte der Lauf: . . .

535 Als uns plözlich im Sturm mit Gewog' aufsteigend Orion

Trug auf blinden Morast, und mit ganz ungebändigtem Südwind,

Brandungen durch, in Empörung des Meers, bahnlofes Geklipp durch,

Streuete; wir nur kamen an euere Küste geschwommen.

| Welch ein Menschengeschlecht? wo wird so barbari-      |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| fcher Sitte                                            |     |
| Heimisch zu werden erlaubt? Gastfreundliches Ufer      |     |
| verwehrt man,                                          | 540 |
| Stürmend zum Kampf, und verbietet des Erdreichs        |     |
| Saum zu betreten!                                      | ٠   |
| Wenn ihr die Menschheit denn und der Sterblichen       |     |
| Waffen verachtet;                                      |     |
| Seid doch gewiss, dass Götter für Recht noch sorgen    |     |
| und Unrecht!                                           |     |
| König war uns Aneas, dem nicht in Gerechtigkeit einer, |     |
| Nicht in Frömmigkeit je, noch in Krieg und Waffen      |     |
|                                                        | 545 |
| Wenn den Mann das Geschick uns rettete, wenn er        |     |
| des Äthers                                             |     |
| Hauch noch geneusst, und nicht zu den graulichen       |     |
| Schatten hinabfank;                                    |     |
| Dann unverzagt! auch foll die zuerst wetteisernde      |     |
| Wohlthat                                               |     |
| Nie dich gereun. Wohl find auch in Sikulergegen-       |     |
| den Städte,                                            |     |
| Rüftungen auch, und berühmt aus troischem Samen        |     |
| Aceftes.                                               | 55  |
| Aufzuziehn sei vergönnt die von Sturm zerschlagene     |     |
| Flotte,                                                |     |
| Und im Gehölz uns Balken zu haun, und Ruder zu         |     |
| glätten :                                              |     |
| Wenn uns Italia's Fahrt, in der Freunde Verein und     |     |
| des Königs,                                            |     |
| Wird, dass Italia wir und Latium fröhlich er-          |     |
| eilen.                                                 |     |
|                                                        |     |

Hülle zerreisst, und gelöst in offenen Äther sich läutert.

Siehe da stand Äneas, und stralt' in der Helle des

Hehr an Schulter und Haupt, wie ein Gott; denn die Zeugerin selber

590 Hatt' anmutige Locken dem Sohn, und blühender Jugend

Purpurlicht, und heitere Würd' in die Augen geathmet:

So wie das Elfenbein durch Kunst sich verschönet; wie Silber

Prangt und parischer Stein in des röthlichen Goldes Umrandung.

Drauf zur Königin wandt' er das Wort, und allen ein Wunder,

595 Redet' er plözlich, und sprach: Hier schauet mich, welchen ihr suchet,

Mich den Troer Aneas, entraft aus den libyschen Wogen.

Die du allein dich erbarmend der endlos leidenden Troja,

Uns, dem Rest der Danaerwut, da in Meeren und Ländern

Alles Geschick wir bereits ausduldeten, darbend an allem,

600 Stadt mittheilest und Haus: dir würdigen Dank zu entrichten,

Ift nicht unserer Macht, noch was auch irgend, o Dido,

Vom dardanischen Volk ringsum in die Lande verstreut ist.

| 1                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Götter, wofern des Frommen noch Himmlische wal-                      |     |
| ten, wofern noch                                                     | ŧ   |
| Irgend Gerechtigkeit gilt, und ein Herz, unsträflich sich fühlend,   |     |
| Geben dir würdigen Lohn! O welch ein fo fröhli-<br>cher Zeitraum     | 0.5 |
| Zeugete dich? von welchen fo Edelen, Herliche, ftammft du?           |     |
| Weil meerab noch rollet ein Strom, weil schattige<br>Berghöhn        |     |
| Lauben dem Wild' aufwölben, und kreisende Sterne der Pol nährt;      |     |
| Immer bleibt dir Namen und Ehr und ewiger                            |     |
| Welches Land auch der Erde mich ruft! - So sprach                    | v   |
| er, und freundlich                                                   | 610 |
| Fasst' er Ilioneus an, ihn rechts, und links den                     |     |
| Sergeltus;                                                           |     |
| Andre darauf, auch Gyas den Held, und den starken                    |     |
| Kloanthus.                                                           |     |
| Tief ob dem Anblick schon war erstaunt die<br>Sidonerin Dido,        |     |
| Mehr ob dem Wundergeschicke des Manns, " Jezt re- o                  | CJ  |
| det sie also:                                                        |     |
| Welches Geschick verfolgt dich, o Sohn der Göt-<br>tin, durch solche |     |
| Schreckniffe? welche Gewalt, die den furchtbaren Küßen dich zuwarf?  | 515 |
| Du bist jener Äneas, den einst an des Simois<br>Strömung             |     |
| Venus die hehre gebar dem Dardanerheld An-<br>chifes?                |     |

Selbst gedenk' ich, wie Teukrus einmal gen Sidon daherkam,

620 Fern aus heimischen Fluren verbannt, und mit Hülse des Belus

Suchend ein neues Gebiet. Da verödete Belus der Vater

Cyprus gesegnetes Land, und herscht' als Sieger mit Obmacht.

Seit den Tagen bereits ist Troja's Jammergeschick

Und dein Name bekannt, und die Könige dort der Pelasger.

625 Selbst er lobte, der Feind, mit erhabenem Lobe die Teukrer,

Und sich rühmt' er entsprossen vom altenden Tenkrergeschlechte.

Auf, ihr Jünglinge, denn; ikehrt eint im umfere Wohnung.

Mich auch hat ein gleiches Geschick durch mancherlei Trübsal

Umgerollt, und endlich im Land' hier ruhen geheißen.

630 Fremd nicht blieb ich dem Kummer, und lernt" Inglücklichen beistehn.

Dieses gesagt, führt Dido den Hehl Aneas zur

Königsburg, und ordnet ein Fest für die Tempel der Götter.

Auch nicht minder sindels entfendet stellseinen Genoffen

Zwanzig Stier' an den Strand, und hundert gewaltige

| Borstenumsarrt, auch hundert geseistete Lümmer und Mütter;              | 635   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Auch des erfreuenden Gottes Geschenk ,                                  |       |
| Aber das innere Haus, voll königlich firalendes<br>Prunkes,             |       |
| Stehet geschmückt, und sie rüsten den Schmaus in den mittleren Kammern. |       |
| Teppiche, reich an Gewirke der Kunft, und prangen-<br>dem Purpur;       |       |
| Ganz von Silber die Tafeln umblinkt; und, in Golde gemeisselt,          | 640   |
| Tapferer Ahnen Verdienst, und langgereihete<br>Thaten,                  |       |
| So viel Männer herab von des Stamms uraltem<br>Erzeuger.                |       |
| Siehe da heifst Äneas (denn väterlich wallte das<br>Herz ihm)           |       |
| Rasch den Achates zur Flotte hinabgelm, dass er die Botschaft           | ,* == |
| Seinem Askanius bring', und daher zu den Mauren ihn führe.              | 645   |
| Ganz auf Askanius ruht die zärtliche Sorge des<br>Vaters.               |       |
| Ehrengeschenke zugleich, aus der fallenden Troja ge-<br>rettet,         | •     |
| Fodert er her: den Mantel, von Gold' und Bildungen starrend,            |       |
| Und das Gewand, umbordet mit gelbdurchblühtem Akanthus,                 |       |
| Einst der Helena Schmuck, der Argiverin, den von<br>Mycenä,             | 650   |
| and coming the                                                          | 300   |

: 3

Als fie gen Pergamos ging zum unrechtmäßigen Lager,

Jene gebracht, ein Wundergeschenk der Erzeugerin Leda;

Auch ein Zepter dabei, das geführt Ilione weiland,

Priamus ältere Tochter; dabei ein köftliches Halsband,

655 Perlenhell; und die Kron', aus Gestein und Golde gedoppelt.

Dies zu beschleunigen, richtet den Gang zu den Schiffen Achates.

Neue Kunst nun wendet in sinnender Brust Cytherca,

Neuen Entwurf: das Cupido, Gestalt úmtauschend und Antliz,

Statt des füßen Askanius komm', und mit Gaben zu Wahnsinn

660 Zünde der Königin Herz, und Glut den Gebeinen entslamme.

Denn das schlüpfrige Haus, zweizungige Tyrier scheut sie;

Qual ist die trozige Juno; es kehrt mit den Nächten der Kummer.

Darum redet he nun dies Wort zum gestügelten Amor:

Sohn, mir einzige Kraft, o allein du große Gewalt mir!

665 Sohn, der des oberen Zeus tyfoische Blize verachtet!

Dir nun nah' ich mit Flehn, und fodere Winke der Allmacht.

| 40                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Wie dein Bruder Äneas im Meer um alle<br>Gestade                      |    |
| Wogt und irrt, durch den Zorn der unbarmherzigen Juno,                | ٠  |
| Ist dir bekannt; nicht selten betrübte dich meine Betrübnis.          | ·  |
| Den halt Dido nunmehr, die Phonicerin, fesselnd                       |    |
| in holder                                                             | 67 |
| Schmeichelred'; und ich forge, wohin fich wende<br>der Juno           |    |
| Galifreundschaft; nicht saumt sie fürwahr in so großer Entscheidung.  |    |
| Drum mit Listen zu fahn und rings zu umhegen mit Feuer                |    |
| Denk' ich die Fürstin zuvor; dass keinerlei Macht sie verandre,       |    |
| Sondern fie fest anhange mit mir dem geliebten<br>Äneas.              | 67 |
| Wie das schaffen du mögest, vernim izt meine<br>Gesinnung.            |    |
| Zu der fidonischen Stadt, auf den Ruf des theueren<br>Vaters,         |    |
| Trachtet der fürstliche Knabe zu gehn, mein traute-<br>ster Liebling, |    |
| Bringend Geschenk, das vom Meer und Troja's  Flamme verschont ward.   |    |
| lhn, in betäubendem Schlaf zu Idalions oder                           | 68 |
| Luftigen Höhen entführt, verberg' ich in heiliger<br>Wohnung;         | -  |

Dass nicht merken er könne die List, noch begegnen zur Unzeit.

VIRGIL von Voss. II.

Du, nur die einzige Nacht erkünstele seine Gestalt

Trüglich, und schlüpse vertraut als Knab' in des Knaben Geberde:

685 Dafs, wann dich auf dem Schoofs sie empfängt, die fröhliche Dido,

Unter dem Königsmahl und dem feurigen Trank des Lyäus,

Wann sie hold dich umarmt, und zärtliche Küsse dir heftet,

Du die verborgene Glut einhauchst, und mit Giste sie teuschest.

Amor gehorcht dem Worte der trautesten Mutter; die Flügel

690 Leget er ab, und wandelt vergnügt in dem Gang des Iulus.

Aber Cypria thaut dem Askanius friedfamen Schlummer

Über den Leib, und heht ihn, gewärmt im Schoofse, die Göttin,

Hoch in Idalia's Haine, wo schwellender Majoran fanft ihn,

Blumengedüft anathmend, in wiirzigem Schatten umwallet.

695 Und schon ging nach dem Worte, die Gab' hintragend des Königs,

Amor zur Tyrierstadt, und begleitete froh den Achates.

Jezt wie er kommt, hat schon auf prangenden Teppichen Dido

Über dem goldnen Gestühl sich gelegt an die Mitte der Tasel.

| Schon der Vater Äneas, und schon die trojanische                          |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Jugend,                                                                   |
| Treten herein; man lagert sich rings auf gebreiteten                      |
| Purpur. 700                                                               |
| Dienende reichen den Händen die Flut, und enthe-<br>ben der Geres         |
|                                                                           |
| Gabe dem Korb', und bieten die weichgeschorene                            |
| Handquehl.                                                                |
| Funfzig waren der Mägd' im Palast, die geschäftig<br>den Vorrath          |
|                                                                           |
| Langhin forgten zu reihn, und mit Glut die Penaten umhäuften.             |
|                                                                           |
| Hundert andere Mägd', und fo viel gleichaltrige                           |
| Diener, 708                                                               |
| Lasten mit köstlichem Schmause die Tisch', und sezen                      |
| die Becher.                                                               |
| Auch die Tyrier traten herein durch stattliche                            |
| Schwellen                                                                 |
| Dichtgeschaart, und sie ruhn, auf gezeichnete Polster                     |
| genöthigt.                                                                |
| Wundernd schaun sie Aneas Geschenk', und schaun                           |
| den Ïulus,                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
| Ihn mit entbranntem Gesichte, den Gott! und geähn-<br>lichten Worten, 710 |
| Mantel zugleich und Gewand mit gelbumblühtem                              |
| Akanthus.                                                                 |
| Aber zumeist die arme, dem nahenden Fluche                                |
| geweihte                                                                  |
| 5                                                                         |
| Pönerin kann ihr Herz nicht fättigen; gierig des Anschauns                |
|                                                                           |
| Brennt sie, vom Knaben zugleich, und zugleich vom                         |

Geschenke bezaubert.

715 Jener, nachdem er Aneas umarmt, und am Half ihm gehangen,

Und das begierige Herz dem geheuchelten Vater gefättigt,

Eilt zur Königin nun. Mit den Augen an ihm, mit der Seele

Haftet sie; oft auch im Schooss erwärmt ihn Dido, und weiss nicht,

Welch ein Gott ihr genaht, der Elenden! Er, sich erinnernd

720 Dein, acidalische Mutter, enthebt des Sychäus Gedächtnis

Allgemach, und versucht mit lebender Glut zu erobern

Ihr längst kühleres Herz, und der Seel' entwöhnete Regung.

Als sie zuerst nun ruhten vom Mahl, und entfernet die Tafeln;

Stellen sie mächtige Krüg' umher, und kränzen die Weine.

725 Raufchender wird der Palaft, es durchrollt die geräumigen Säle

Stimmengetön; fchon hangen von goldenen Decken die Leuchter

Rundumflammt, und Sieger der Nacht, glühn firalende Fackeln.

Dido verlangt ihr altes, von Gold und Gesteine beschwertes

Opfergefals, und füllt es mit Wein: das Belus, und alle

730 Seit dem Belus gebraucht. Nun schwiegen verstummt die Gemächer.

| Jupiter! denn dich nennt man des Gastrechts<br>heiligen Hüter: | `     |
|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                |       |
| Diesen Tag lass fröhlich den Tyriern, und die von<br>Troja     | `     |
| •                                                              |       |
| Wanderten, fein; lass dessen noch unsere Enkel<br>gedenken!    |       |
| sei der erfreuende Bacchus mit uns, und die gütige             | 1 -   |
| Juno!                                                          |       |
| Ind, o Tyrier, feirt mit gewogener Seele das                   |       |
| Gastmahl!                                                      | 735   |
| Rief sie, und goss auf den Tisch des edelen                    |       |
| Trankes zur Weihe,                                             |       |
|                                                                |       |
| sosiete selbst den geweihten zuerst mit der äussersten         |       |
| Lippe,                                                         |       |
| Reicht' ihn sodann auffodernd dem Bitias; und un-              |       |
| verdroffen                                                     |       |
| Schöpft' er den schäumenden Kelch, aus gefülletem              | 3.1   |
| Golde fich lezend.                                             |       |
| Andere Fürsten darauf. Dann tont der umlockte                  |       |
| •                                                              | - 4 - |
| Topas                                                          | 740   |
| Auf goldheller Gitarre, gelehrt vom erhabenen Atlas.           |       |
| •                                                              | 1     |
| Dieser besingt Arbeiten der Sonn', und Irren des               | `     |
| Mondes;                                                        |       |
| Woher Menschen und Vieh; woher Plazregen und                   |       |
| Leuchtung;                                                     |       |
| 9                                                              |       |
| Auch den Arktur und die feuchte Hyad' und die dop-             |       |
| pelte Bärin;                                                   |       |
| Warum winternde Sonne so rasch zum Oceanus                     |       |
| nieder                                                         | 745   |
|                                                                |       |

Taucht, und welcher Verzug die fäumigen Nächte fo aufhält.

Beifall klatschen die Tyrier oft, nach folgen die Troer.

Auch durch mancher Gespräch' Abwechselung führte die Nacht hin

Dido, und trank, ach Arme! in langem Zuge die Sehnsucht:

750 Viel um Priamus jenen, und viel um Hektor befragend;

Dann, mit welcherlei Waffen der Sohn der Aurora gekommen;

Dann, wie schön Diomedes Gespann, wie groß der Pelide.

Bester, wohlan von dem ersten Beginn, o Fremdling, erzähl' uns,

Sprach sie, der Danaer Trug, und der Deinigen wechfelndes Schickfal,

755 Und dein Irren umher. Denn schon der siebente Sommer

Trägt dich in irrendem Lauf durch Land' und Gewässer des Erdreichs.

## Ä N E Ï S.

Z W E I T E R G E S A N G.

5 . W. F .

\*:35: 01 i



## INHALT.

Äneas erzählt Troja's Untergang. Die zum Schein abziehenden Griechen lassen im Lager ein hölzernes Ross, welches
die Troer, durch Sinons Betrug und Laokoons Tod bewogen,
in die Stadt aufnehmen. Während des nächtlichen Überfalls
ermahnt Hektor im Traum den Äneas, mit den Götterbildern zu entsliehn. Äneas stürzt dennoch in den Kampf; aber
umsonst. Tod des Priamus. Auf der Venus Geheis kehrt
Äneas zum Vater zurück: rettet die Götter und die Seinigen,
und verliert im Getümmel die Gattin.

## Ä N E Ï S.

## ZWEITER GESANG.

| ,                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Rings war alles verstummt, und gespannt hielt jeder das Antliz.       |
|                                                                       |
| Drauf vom erhabenen Politer begann der Vater<br>Äneas:                |
| Unaussprechlichen Gram, o Königin, soll ich erneuern;                 |
| Wie die trojanische Macht und die mitleidswürdige                     |
|                                                                       |
| Herfchaft                                                             |
| Danaer warfen in Staub; was ich felbst anschaute des Elends,          |
| Wessen ich selbst nicht wenig ertrug! Wer, solches erzählend,         |
| Myrmidon' und Doloper feis, und des harten<br>Ulystes                 |
| Kriegsfreund, hemmte die Thrän'? Auch eilt die<br>thauige Nacht schon |
| Himmelab, und es laden die finkenden Sterne<br>zu Schlummer.          |
| Aber verlangt dich so sehr, zu erkundigen un-                         |
| /                                                                     |

Und ihn kurz zu vernehmen, den endenden Jammer von Troja;

Wie auch der Geist vor des Grames Erinnerung schaudernd zurückfährt,

Will ich gehorchen dem Wunsch. Kriegssatt, und gehemmet vom Schicksal,

Harrten die Danaerfürsten so viel hingleitende Jahre;

15 Ein bergähnliches Rofs, durch göttliche Kunst der Minerva,

Bauen sie jezt, und spünden mit tannener Bohle die Rippen:

Als ein Weihegeschenk für die Heimkehr; solch ein Gerücht fliegt.

Hierin bergen sie heimlich vom Loof' erkohrene Männer,

Eingesperrt in der Seite Verschloss; und die Höhlungen ringsum

20 Durch den geräumigen Bauch find voll des gewapneten Kriegers.

> Abreichbar dem Gefieht ist Tenedos, einst ein berühmtes

Eiland, blühend und reich, weil dauerte Priamus Herschaft;

Jezo nur Bucht, kaum sicher zum Stand einkehrenden Schiffen.

Hicher steuerten jen', und sie birgt das verödete Ufer.

25 Wir auch wähnen, sie flohn, und segelten heim gen Mycene;

Und ganz Teukria löset das Herz vom daurenden Kummer.

| Offen stehen die Thor'; aus sliegt man, das dorische                |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Lager 4. CA                                                         | 1 - |
| Und die verlassenen Orte zu schaun, und den einsa-                  | 1   |
| men Meerfirand.                                                     |     |
| Hier der Doloper Zelt', und hier des graufen                        |     |
| Achilles;                                                           |     |
| Hier war die Flotte gereiht; hier kämpften fie oft in               |     |
| der Feldschlacht.                                                   | 3   |
| Über der Jungfrau Pallas Geschenk, das verderbliche,                |     |
| staunt man,                                                         |     |
| Wie unbändiger Größe das Ross. Und der erste                        |     |
| Thymötes                                                            |     |
| Rath, in die Mauren geführt, auf die Höhe der Burg                  |     |
| es zu stellen;                                                      |     |
| Seis durch Verrath, seis weil schon nahete Ilions                   |     |
| Schickfal.                                                          |     |
| Kapys jedoch, und wer von besterem Sinne be-                        |     |
| feelt ift,                                                          | 3   |
| Will der Danaer schlauen Betrug und verdächtige                     |     |
| Gabe                                                                |     |
| Rasch in die Wogen gestürzt, und verbrannt mit um-                  |     |
| loderndem Feuer;                                                    |     |
| Oder den Bauch ihm durchbohrt, und erforscht die                    | d   |
| gehöhleten Winkel.<br>Unstät schwanket die Meng' in widerstrebender |     |
| Neigung.                                                            |     |
| Jezo vor allen zuerst in dem Schwarm nachströ-                      |     |
| mendes Volkes,                                                      | A . |
| Rennt, von Eifer entbrannt Laokoon hoch von der                     | *   |
| Burg her.                                                           |     |
| Elende! ruft er von fern; welch rasender Wahn,                      | ŧ   |
|                                                                     |     |

o'ihr Bürger!

Glaubt ihr hinweggefahren den Feind? und hoft ihr,

Komme vom Danaervolk ein Geschenk? So kennt ihr Utystes?

45 Hier find entweder geheim in dem Holz verschlossen Achiver;

Oder das Rüftzeug ward auf unsere Mauren gezimmert,

Hoch in die Häuser zu sehaun, und der Stadt zu nahen von oben;

Oder es laurt fonst Tücke. Dem Ross nicht getrauet,

o Teukrer!

Was es auch sei, mir bangt vor dem Danaer, bring' er Geschenk auch!

50 Sprachs, und erhob mit Gewalt die ungeheuere Lanze,

Und in die Seit' und den Bauch, den krummgewölbten, des Unthiers

Schwang er hinein. Sie stand und erbebt'; im erschütterten Schoosse

Tönete hohl ringsher und erscholl mit Gerastel die Höhlung.

Und wenns Göttergeschick, wenn nicht das Herz so verkehrt war;

55 Hätt' er bewegt, sie zu schänden mit Stahl, die argo-

Troja, du ständest annoch, du dauertest, Priamus Felsburg!

Siehe, den Jüngling indels, die Händ auf den Rücken gefesselt,

Schleppen daher Berghirten mit großem Geschrei zu dem König,

| - | Dardaner: welchen er fich, unerkannt den kommen-            |     |
|---|-------------------------------------------------------------|-----|
|   | den, willig,                                                |     |
|   | Dass dies schlau er bewirkt', und öfnete Troja den          |     |
|   | Grajern,                                                    | 60  |
|   | Selbst darbot: hochtrozig im Geist, und auf beides          |     |
|   | fich fassend,                                               |     |
|   | Ob zu zerrütten durch Trug, ob sicherem Tode zu             |     |
|   | fallen.                                                     |     |
|   | Rings in Begierde zu schaun ergiesst sich die troische      |     |
|   | Jugend                                                      |     |
|   | Stürmisch umher, und sie eisern im Hohn des gefan-          |     |
|   | genen Grajers.                                              |     |
|   | Jezo der Danaer Tücke gemerkt, und aus einer Ver-           |     |
|   | fchuldung                                                   | 65  |
|   | Lerne das famtliche Volk                                    |     |
|   | U.                                                          |     |
|   | Denn, wie im schauenden Kreise verwirrt, unbewas-           |     |
|   | net, er dastand,                                            |     |
|   | Und mit den Augen die Schaaren der Phrygier rings           |     |
|   | umfchaute:                                                  |     |
|   | Welch ein Gesild', ach! rief er, gewähret mir, welch        |     |
|   | ein Gewässer                                                |     |
|   | Zuslucht? oder was bleibet zulezt mir Elenden               |     |
|   | übrig?                                                      | 70  |
|   | Welchen das Danaervolk ausstöfst, und welchem da-           |     |
|   | zu noch                                                     |     |
|   | Selbst hier Strase mit Blut die erbitterten Dardaner        |     |
|   | androhn!                                                    | -   |
|   | Dieses Geseufz wandt allen den Sinn, und bän-               |     |
|   | digte allen<br>Ungestüm, Anzeige verlangen wir: wie und wo- | · . |
|   | Auxeige verlangen wir; wie und wo-                          | •   |

her er,

75 Was er bring', und welches Vertraun der Gefangene trage.

Alles will ich dir, König, und was auch folge, nach Wahrheit,

Spricht er, gestehn; und nicht den argolischen Stamm dir verleugnen.

Dieses zuerst! Nie soll, wenn zum elenden Manne den Sinon

Unglück schuf, auch eitel und falsch ihn das grausame schaffen!

80 Wenn durch Sage vielleicht vor deinem Ohre der Name

Belus Sohn Palamedes ertönete, und des Berühmten

Herlichkeit: welchen, um Schein unwahres Verraths, die Pelasger

Schuldlos ganz, auf schnöde Verleumdungen, weil er den Krieg nicht

Wollte, zum Tode verdammt, und jezt den Entfchlafnen betrauern:

85 Ihm zum Waffengenossen, verwandt durch N\u00e4he des Blutes,

Sandt' in früherer Jugend mich her mein dürftiger Vater.

Als ungekränkt im Gebot er stand, und im Rath der Gebieter

Blühete; trugen auch wir noch etwas Namen und Ansehn.

Aber nachdem durch den Neid des ränkevollen Ulysses

90 (Nicht Unkündiges red' ich) die obere Welt er verlassen;

| 1                                                     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Schleppt' ich niedergebeugt mein dunkeles Leben       |     |
| in Schwermut,                                         |     |
| Und ich gedacht' unwillig des schuldlos fallenden     |     |
| Freundes.                                             |     |
| Auch nicht schwieg ich, der Thor! nein, gönnet' es    |     |
| je das Geschick mir,                                  |     |
| Kehret' ich je obsiegend zurück in die heimische      |     |
| Argos,                                                |     |
| Bot ich zum Rächer mich dar, und erbitterte jenen     |     |
| durch Drohung.                                        | 95  |
| Nun mir zuerst der Verfall ins Weh; nun stets von     |     |
| Ulyffes                                               |     |
| Neuer Beschuldigung Schrecken gehäuft; nun dunk-      |     |
| les Gezischel                                         |     |
| Unter die Menge verstreut, und tückische Wassen       |     |
| gefuchet!                                             |     |
| Nicht auch ruhet' er ja, bis zulezt durch Diensie des |     |
| Kalchas —                                             |     |
| Aber warum doch foll ich umfonst Unholdes             |     |
| entwickeln?                                           | 100 |
| Was noch gesäumt? Wenn alle für Eins die Achiver      |     |
| ihr achtet,                                           |     |
| Und das allein zu hören genügt; flugs übet die        |     |
| Strafe!                                               |     |
| Dies ja des Ithakers Wunsch! dies kauften sich hoch   |     |
| die Atriden!                                          |     |
| Jezo glühn wir entbrannt, zu erfpähn und zu           |     |
| forschen die Ursach, -                                |     |
| Unvertraut mit so frevlem Betrug' und pelasgischer.   | .57 |
| Arglift.                                              | 105 |
| Ängstlich verfolgt er die Red', und spricht mit heu-  | . 4 |
| chelnder Seele:                                       |     |

Oftmals wollten in Flucht von Troja scheiden die müden

Danaer, und sich entziehen des Kampss langwieriger Arbeit.

Hätten sie nur es gethan! Doch oftmals wehrte des Abgrunds

110 Düstere Woge sie ab, und die gehenden schreckte der Südwind.

Aber zumeist, als schon aus Ahornbalken gezimmert

Stand dies Rofs, scholl rings plazregnender Sturm in dem Äther.

Rathlos fenden wir nun den Eurypylus, welcher Apollo's

Ausspruch forscht, und vom Gotte die traurigen Worte zurückbringt:

115 Blut verföhnt euch die Wind', und eine geopferte.
Jungfrau,

Als zu der ilischen Küste zuerst ihr Danaer ausgingt:

Blut gewähre nunmehr Heimfahrt, und ein Leben von Argos

Sei die Entfündigung! — Schnell, wie das Volk anhörte den Ausfpruch,

Staunten fie alle befürzt, und es schauderte kältender Schrecken

120 Durch ihr Gebein: wen fodre der Gott, wem deute das Schickfal.

Aber der Ithaker schleppt den zukunftahnenden Kalchas

Unter das Volk mit Tumult; was doch dies Göttergebot sei,

| Fodert er. Jezo bereits weissagten mir viele des<br>Schleichers        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grausam frevelnde That, und sahn in der Stille, was ankam.             |     |
| Zweimal fünf durchschweigt er der Tag' und weigert verdeckt sich,      | 125 |
| Irgend wen zu verrathen durchs Wort, und dem<br>Tode zu stellen.       |     |
| Kaum von dem großen Gefchrei des Ithakers endlich getrieben,           |     |
| Öfnet er nach dem Vertrage das Wort, und bestimmt dem Altar mich.      |     |
| Beifall riefen ihm all'; und, was felbst jeder ge-<br>fürchtet,        | 1   |
| Sahn auf des Einzigen Haupt, des Elenden, gern sie gewendet.           | 130 |
| Schon war der Tag des Fluches genaht: mir drohte das Opfer,            | •   |
| Mir das gefalzene Schrot, und die heilige Bind' um<br>die Schläfen.)   |     |
| Aber dem Tod', ich bekenn' es, entriss ich mich, fprengend die Fessel; | . 1 |
| Und im morastigen Sumpse die Nacht, von Schilfen<br>umdunkelt,         |     |
| Lag ich, bis jene die Segel, wofern sie's thaten, gespannet.           | 138 |
| Nie jezt hoff' ich zu schauen der Heimat alte<br>Gefilde,              |     |
| Nie die trautesten Kinder, und ihn, den ersehneten<br>Vater.           |     |
| Ach, an ihnen vielleicht wird grausame Strafe geübt sein               |     |

Meines Entfliehns, und die Schuld mit der Elenden Tode gefühnet!

140 Drum bei den Oberen dort, und den waltenden Mächten der Wahrheit,

Bei, wenn einige noch den Sterblichen irgendwo nachblieb,

Bei ungemakelter Treu! Erbarmung fleh' ich dem Jammer,

Diesem! Erbarmung dem Herzen, das so Unwürdiges duldet!

Ihm dem Weinenden geben wir Gnad', und erbarmen uns willig.

145 Priamus felbst nun heißet zuerst ablösen des Mannes

Fessel und engende Band'; und mit freundlicher Rede beginnt er:

Wer du auch bist, gleich bann' aus dem Sinn die verlorenen Grajer;

Uns gehörst du. Doch dies mir Fragenden treulich gemeldet.

Wozu thürmten sie dort das entsezliche Ross? wer erfand es?

150 Welches der Zweck? was für Religion? was für Kriegesgeräthschaft?

Priamus fo. Doch jener, voll Trugs und pelasgischer Arglist,

Hub zu den Sternen empor die der Band' entledigten Hände:

Ihr, o ewige Feuer, mit nie zu verlezender Obmacht,

Zeugt mir, und ihr, so rust er, Altär', und o Dolche des Greuels,

| $\mathbf{Z}$ w | EI | TI | ER | G | E | 8 | A | N | G. |
|----------------|----|----|----|---|---|---|---|---|----|
|----------------|----|----|----|---|---|---|---|---|----|

| 40 | - |
|----|---|
| O  | 1 |

| Die ich geflohn, und o Binden, die mich Sühnopfer                  |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| geschleiert!                                                       | 155 |
| Mir ist erlaubt, der Grajer geheiligte Rechte zu                   |     |
| löfen;                                                             | -   |
| Mir, zu hassen das Volk, und frei zu verkündigen alles,            |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |     |
| Was es verhehlt; mich fesseln nicht mehr die Geseze<br>der Heimat! |     |
| Du nur bleib' in dem Wort', und, erhaltene Troja,                  |     |
| erhalt mir                                                         |     |
|                                                                    |     |
| Glauben und Treu; wenn Wahres ich bring', und                      |     |
| grofse Vergeltung!                                                 | 160 |
| Alles Vertraun der Achäer, und jegliche Hoffnung                   | •   |
| des Krieges,                                                       |     |
| Ruhete stets auf Pallas, der Helserin. Aber seit-                  |     |
| dem nun                                                            |     |
| Tydeus frevelnder Sohn, und des Unfugs Grübler                     |     |
| Ulysses,                                                           |     |
| Wagend das fchickfalvolle Palladium aus dem                        |     |
| geweihten                                                          |     |
| 9                                                                  |     |
| Tempel zu ziehn, nach Ermordung der burgauffehen-                  |     |
| den Hüter,                                                         | 165 |
| Weggeraft ihr hehres Gebild, und mit blutigen                      |     |
| Händen                                                             |     |
| Frech an der heiligen Macht jungfräulichen Schleier                |     |
| getaftet;                                                          |     |
| Seit dem Tage verströmt, und entsloh ausgleitend den               |     |
| Rückweg,                                                           |     |
| Alles Vertraun, hin welkte die Kraft, und gewandt                  |     |
|                                                                    |     |
| war die Göttin.                                                    |     |
| Nicht mit bezweifelten Winken erklärt' uns Tritonia                |     |
| folches.                                                           | 170 |

Kaum war gestellt im Lager das Bild; da entloderte schimmernd

Ihrem gehobenen Blicke die Glut, und die Glieder herab rann

Salziger Schweiß, und sie selbst, dreimal von dem Boden (o Wunder!)

Sprang sie empor, mit dem Schilde bewehrt und der zitternden Lanze.

175 Schleunig in Flucht zu versuchen das Meer, heisst Kalchas der Seher:

Pergamus steh' unbezwinglich argolischen Waffen, wofern nicht

Neuen Wink sie in Argos geforscht, und die Götterentscheidung

Heimgeführt, mit welcher sie ausgeschift in die Meerflut.

Jezo, im Wind' abfegelnd zur väterlichen Mycene,

180 Holen sie Wehr und Göttergeleit; bald wieder die Flut durch

Kommen sie plözlich daher. So ordnet die Deutungen Kalchas.

Für das Palladium nun, und für die beleidigte Gottheit,

Stellten sie dieses Gebild, um gewarnt zu sühnen die Blutschuld.

Aber fo ganz unmäßig gebot aus verflochtenem Kernholz

185 Kalchas zu thürmen den Bau, und empor in den Himmel zu leiten:

Dass kein fassendes Thor einführt' in die Mauren das Bildnis,

| Noch ihm vertraute das Volk in dem altenden Dienste                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| der Göttin.                                                            |                   |
| Denn wenn euere Hände verlezt die Geschenke Mi-<br>nerva's;            |                   |
| Dann würd' arges Verderb (o himmlische Mächt', auf den Deuter          | 161 <sup>-1</sup> |
| Wender es!) Priamus Reich' und dem Phrygiervolke<br>bevorstehn.        | 190               |
| Doch wenn euere Hand' in euere Stadt es geführet;                      |                   |
| Selbst würd' Asia dann zu des Pelops Mauren mit<br>Kriegsmacht         |                   |
| Kommen, und unfere Enkel beträf' einst dieses Verhängnis.              |                   |
| So arglistigem Truge des meineidschwörenden Si-                        | 1, 1 1,           |
| Wurde geglaubt, und es fielen durch Rank und erzwungene Thranen        | 195               |
| Sie, die nicht der Tydeid'; und der Larissäer<br>Achilles,             |                   |
| Nicht zehn kämpfende Jahre bezähmt, nicht taufend der Schiffe.         |                   |
| Noch ein größerer jezt und weit graunvollerer<br>Anblick               |                   |
| Stellt sich den Elenden dar, und verwirrt die befrem-<br>deten Herzen. | .11               |
| Priester, gezogen durch Loos, war Laokoon dort dem                     |                   |
| Neptunus,                                                              | 200               |
| Dem den gewaltigen Stier an den Festaltären er                         |                   |
| weihte.                                                                |                   |
| Siehe von Tenedos her, zwiefach durch stille Ge-                       |                   |
| wäffer                                                                 |                   |

Nahn (ich erzähle mit Graun!) unermesslich kreisende Schlangen,

Über das Meer sich dehnend, und streben zugleich an das Ufer;

205 Denen die Bruft, in den Wellen emporgebäumt, und

Blutroth aus dem Gewog' aufragt; ihr übriger Leib

Hinten die Flut, und sie rollen unendliche Rücken in Wölbung.

Laut mit Geräusch her schäumet das Salz; jezt drohn sie gelandet,

Und, die entstammeten Augen mit Blut durchströmet und Feuer,

210 Zischen sie beid', und umlecken mit regerer Zunge die Mäuler.

Alle zersliehn vor der Schau blutlos. Doch sicheres Zuges

Gehn sie Laokoon an; und zuerst zween kindlichen Söhnlein

Dreht um den Leib ringsher fich das Paar anringelnder Schlangen,

Schnüret sie ein, und, o Jammer! zernagt mit dem Bisse die Glieder.

215 Drauf ihn felbst, der ein Helfer sich naht und Geschosse daherträgt,

Fassen sie schnell, und knüpsen die grässlichen Windungen: und schon

Zweimal mitten umher, zweimal um den Hals die beschuppten

Rücken geschmiegt, siehn hoch sie mit Haupt und Nacken gerichtet.

| Jener ringt mit den Händen, hinweg die Umknotun-<br>gen drängend,       | ١.  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                         |     |
| Ganz von Eiter die Bind' und schwärzlichem Giste                        |     |
|                                                                         | 220 |
| Und graunvolles Geschrei hochauf zu den Sternen erhebt er:              |     |
| So wie Gebrüll austönt, wann blutend der Stier vom                      |     |
| Altare                                                                  |     |
| Floh, und die wankende Axt dem verwundeten                              |     |
| Nacken entschüttelt.                                                    |     |
| Aber se beid' entrollen zum oberen Tempel, die                          |     |
| Drachen,                                                                |     |
| Schlüpfriges Gangs, und ereilen die Burg der erzürn-                    |     |
| ten Tritonis,                                                           | 225 |
| Wo sie unter die Füss' und des Schilds Umkreis sich verbergen.          |     |
| Jezo fürwahr durchbebet das Herz des betroffe-                          |     |
| nen Volkes                                                              | ,   |
| Tief die erschütternde Angst; und verschuldeten Fre-                    |     |
| vel, fo ruft man,                                                       |     |
| Büße Laokoon dort, der den heiligen Bau mit der<br>Kriegswehr           |     |
| Schändete, und in den Leib herschwang die entwei-                       |     |
|                                                                         | 230 |
| Werde geführt zum Tempel das Bild, und die mäch-                        |     |
| tige Göttin Angefleht, ruft alles                                       |     |
|                                                                         |     |
| Stracks find die Mauren getrennt, und der Stadt Boll-<br>werke geöfnet. |     |
| Aufgeschürzt ist alles zum Werk; hinrollende Rä-<br>der                 |     |
|                                                                         |     |

235 Unter die Füße gelegt; und hansene Taue dem Halse

Angestrengt. Nun steiget der Unglücksbau zu den Mauern,

Schwanger von Wehr. Rings Knaben und noch unbräutliche Mägdlein

Singen zum Fest, und freun sich das Seil mit den Händen zu rühren.

Vor rückt jener, und stürzt hochdrohend hinein in die Festung.

240 Ilion, Stadt der Götter! o Heimat, wassenbe-

Burg des Dardanerstamms! viermal an der Schwelle des Thores

Blieb er stehn, und im Bauch scholl viermal Wassengerassel.

Doch fort dringen wir, unachtsam und geblendet von Wahnsinn,

Bis in der heiligen Burg wir gestellt das leidige Graunbild.

245 Jezo entschließt auch Kassandra den Mund annahendem Schicksal,

Der, auf des Gottes Gebot, nie sprach, dass glaubten die Teukrer.

Wir durchjubeln die Stadt, wir Elenden, welchen zulezt nun

Stralte der Tag, und kränzen mit festlichem Laube die Tempel.

Um nun dreht sich der Himmel, und her vom Oceanus dringt Nacht,

250 Ganz in dunkele Schatten den Pol und die Erde verhüllend,

| Und den pelasgischen Trug. Die Dardaner rings in<br>der Festung      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Liegen verstummt, und Schlummer umfängt die er-                      |     |
| müdeten Glieder.                                                     |     |
| Schon in gerüfteten Schiffen von Tenedos kam<br>der Argiver          |     |
| Heeresmacht, durchschwebend die freundliche Stille                   |     |
| des Mondes,                                                          |     |
| Her zum bekannten Gestad': als hoch um des Köni-                     |     |
| ges Steuer                                                           | 255 |
| Flammt' anzeigender Glanz, und geschüzt durch feindliche Götter,     | -1  |
| Sinon geheim die im Bauche verschlossenen Danaer-<br>helden          |     |
| Löft und das fichtne Verschloss. An die Lust giebt jezo geöfnet      |     |
| Jene der Gaul: froh eilen, des hohlen Gebäus sich entkerkernd,       | ,   |
| Sthenelus und Thessandrus der Fürst, und der grause                  |     |
| Ulysses,                                                             | 260 |
| Gleitend am Seile herab; auch Akamas mutig, und Thoas,               |     |
| Neoptolemus auch der Pelid', und der erste Ma-<br>chaon,             |     |
| Auch Menelaus, und selbst des Betrugs Werkmeister Epeos.             |     |
| Und sie bestürmen die Stadt, die von Wein und Schlase betäubt lag.   |     |
| Niedergehaun sind die Wächter; herein durch ent-                     |     |
| riegelte Thore                                                       | 265 |
| Strömen die Freund', und es gehn mitkundige Schaa-<br>ren vereinigt. |     |

Noch war die Zeit, da Ruhe zuerst mühseligen Menschen

Annaht, und durch Göttergeschenk willkommen sich einschleicht.

Jezo im Traum, o siehe, der jammervolleste Hektor

270 Schien mir vor Augen zu siehn, und bittere Thränen zu weinen:

So wie vordem vom Gespanne geschleift, in des blutigen Staubes

Schwärze gehüllt, und mit Riemen die schwellenden Füße durchzogen.

Wehe mir, welche Gestalt! wie ganz verändert von jenem

Hektor, der stolz heimkehrt' in erbeuteter Wehr des Achilles,

275 Oder wann phrygische Glut in der Danaer Flott' er geschleudert!

Rauh von Wuste den Bart, voll klebendes Blutes sein Haupthaar,

Rings mit den Wunden genarbt, die zahllos jener um Troja's

Heimische Mauren empfing. Selbst nun als Weinender wähnt ich

Anzureden den Mann, die traurigen Worte beginnend:

280 O Dardania's Licht, o treueste Hofnung der Teukrer,

Wo ein fo langer Verzug? Aus welcherlei Gegenden, Hektor,

Kommfi du Erwarteter nun? Wie fehr, da fo mancher der Deinen

| Leichnam ward, da fo manche Bekümmernis Men-<br>fchen und Stadt traf,  |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Schaun wir ermattet auf dich! O was Unwürdiges<br>hat dein             |     |
| Heiteres Antliz entstellt? Warum dort seh' ich die Wunden?             | 285 |
| Er kein Wort; nicht gab er dem Eiteles Fra-<br>genden Säumnis;         |     |
| Sondern aus innerster Brust aufbebende Seufzer ver-<br>athmend:        |     |
| Fleuch, o der Göttin Sohn, und entreiss dich,<br>ruft er, den Flammen! |     |
| Feinde beherschen die Stadt; hin stürzt die erhabene<br>Troja!         | 7   |
| Gnug ist für Heimat gethan und Priamus! Könnte<br>mit Händen           | 290 |
| Troja vertheidiget fein, sie hätt' auch diese vertheidigt!             |     |
| Heiligthum und Penaten vertraut dir Ilios: sie<br>sein                 |     |
| Deines Geschicks dir Begleiter, für sie such' andere<br>Mauern,        |     |
| Herliche, die nach Irren durch Meerflut endlich du aufbauft.           | · , |
| Sprachs, und trug mit den Binden zugleich die gewaltige Vesta,         | 295 |
| Und ihr ewiges Feuer aus unzugänglichen Kam-<br>mern.                  |     |
| Fern indess durchwühlte die Stadt ein vielstim-<br>miges Elend.        |     |
| Lauter bereits und lauter, wie weit auch dem Vater<br>Anchises         |     |
|                                                                        |     |

Abgesondert das Haus, und bedeckt von Bäumen, zurückwich,

300 Tönt der schwellende Hall, und näheres Waffengeklirr droht.

Und ich entfahre dem Schlaf; zu dem obersten Giebel des Daches

Heb' ich den steigenden Lauf, und stehe mit lauschenden Ohren.

Wie wenn in Saatengefilde die Glut mit der tobenden Windsbraut

Einfallt, oder ein jäher, vom Berg' abtaumelnder Sturzbach

305 Äcker verschwemmt, Fruchtpflanzen verschwemmt, und Werke der Rinder,

Und abschissige Wälder entraft; unkundig erstaunet,

Hoch das Getöf anhörend, vom Felfengipfel der Berghirt.

Nun war, nun handgreiflich der Glaub', und der Danaer Arglift

Aufgedeckt. Schon krachte Deïfobus räumige Wohnung

310 Unter dem Brand des Vulkanus in Schutt; auch Ukalegon nächst ihm

Lodert empor; weit glänzen figeische Sunde dem Feuer.

Furchtbar tönt dort Männergeschrei, dort Klang der Trompeten.

Wassen ergreif' ich betäubt, und es fehlt Absicht bei den Wassen.

Doch mit gefammelter Macht in den Streit eindringen, und hülfreich

| Rennen zur Burg, das brennt mir im Geist. Wut            |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
|                                                          | 315 |
| Blindlings die Seel', und herlich erscheints in den      |     |
| Waffen zu sterben.                                       |     |
| Schaue doch, Panthus anizt, den Geschossen               |     |
| entflohn der Achiver,                                    |     |
| Panthus, der Othryad', in der Burg ein Priester          |     |
| Apollo's,                                                |     |
| Heilig Geräth, und Götter, die fliehn, und den kind-     |     |
| lichen Enkel                                             |     |
| Schleppt er mit eigener Hand, und enteilt finnlos zu     |     |
| der Schwelle.                                            | 320 |
| Panthus, wie steht gegründet das Heil? wo                |     |
| schüzet ein Hort uns?                                    |     |
| Kaum dies hatt' ich gesagt, da der Seuszende solches     |     |
| erwiedert:                                               |     |
| Da ist der Tag des Verderbs, der unsliehbare,            |     |
| Dardanus Kindern!                                        |     |
| Troer waren wir einst! ach Ilion war, und der            | t   |
| Teukrer                                                  |     |
| Stralender Ruhm! Grimmvoll hat Jupiter alles gen         |     |
| Argos                                                    | 325 |
| Übergeführt! In den Gluten der Stadt obwalten            |     |
| Argiver!                                                 | 100 |
| Hoch in der Mitte der Burg sieht dort, und gewap-        |     |
| nete Männer                                              |     |
| Schüttet das Ross; und es schürt Mordbrand der Er-       |     |
| oberer Sinon,                                            |     |
| Troziges Muts. Ein sirömen durch zwiesachossene<br>Thore |     |
| Taufende, fo viel je uns gefandt die große               |     |
| Mycene.                                                  | 330 |
| hiyeene.                                                 | 000 |

Andere halten befezt die engenden Wege mit Kriegswehr

Gegengestellt; scharf raget der Stahl, mit schimmernder Klinge

Zuckend, zum Morde bereit. Kaum wagen des Kampfes Versuch noch

Vordere Hüter der Thor', in blindem Gefecht fich erwehrend.

335 So durch Panthus erregt und die Macht der unfterblichen Götter,

Stürm' ich in Flamm' und in Waffen hinein, wo die düstre Erinnys,

Wo das Getümmel mir ruft, und Geschrei austönet zum Äther.

Bald nun gehn mir gesellt Rhipeus, und der waffenberühmte

Epytus; bald auch Dymas und Hypanis nahen im Mondschein,

340 Und an die Seit' uns häufen sie Macht; auch der Jüngling Koröbus,

Mygdons Sohn. Erst neulich zum troischen Lande geführet

Durch fein Geschick, denn ihn brannt' unsinnige Lieb' um Kassandra,

Bracht' er als Eidam Hülfe dem Priamus und den Trojanern:

Unglückseliger, der, was die rasende Braut ihm geweissagt,

345 Nicht vernahm! . . .

Als ich diese geschaart und den Kamps zu wagen gefalst sah,

| Füg' ich Ermahnung hinzu: O Jünglinge, Herzen, umsonst noch             |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tapfer und kühn! wenn euch das äußerste mit<br>zu versuchen             |     |
| Treibet der Mut; (wie jezt das Geschick entscheide,<br>das seht ihr:    |     |
| Weg find die Götter geflohn aus Heiligthum und Altären,                 | 350 |
| Alle, wodurch dies Reich sich erhob; bei springt ihr der ringsum        |     |
| Brennenden Stadt!) auf, sterben! und tief in die<br>Wassen gerennet!    |     |
| Nur ein Heil ist Besiegten, durchaus kein Heil zu erwarten!             |     |
| Riefs, und in Wut entbrannten die Jünglinge.<br>Drauf, wie die Wölfe    |     |
| Gehn durch düstere Nebel nach Raub, wann rasendes Hungers               | 355 |
| Ungestüm sie wie blind úmtreibt, und mit trockenen<br>Kehlen            |     |
| Harrt im verlassenen Lager die Brut: so durch Waf-<br>fen, durch Feinde | ,   |
| Wandeln wir, ficherem Tode geweiht, und zur Mitte<br>der Stadt hin      |     |
| Strebet der Gang; schwarz hüllet der Nacht umschwebendes Dunkel.        | :   |
| Wer kann jenes Gemezel der Nacht, wer alle<br>die Morde                 | 360 |
| Kündigen? wer mit Thränen die Meng' abreichen des Jammers?              | ,   |
| Staub ist die altende Stadt, die so viel Jahre geherschet.              |     |

Zahllos find durch die Gassen gestreckt unkriegrische Leiber

Rings, und gestreckt durch die Häuser, und selbst um der Götter geseirte

365 Wohnungen. Doch nicht allein sinkt blutiger Rache der Teukrer:

Oft auch kehrt dem Besiegten ins Herz anringende Tugend;

Und der besiegende Danaer fällt. Dort schrecket und dorther

Jammer und Angft und Gestalten des vielfach würgenden Todes.

Jezt von den Feinden zuerst, in dem Schwarm nachströmendes Volkes,

370 Beut sich Androgeos dar, für Danaerschaaren uns achtend;

Und er begrüßt unwissend uns selbst mit freundlichen Worten:

Rasch, ihr Männer, geeilt! Was doch für säumende Trägheit

Lähmt euch? Andere raffen und tragen hinweg die entflammte

Pergamos; ihr da entsteigt nun erst hochbordigen Schiffen!

Sprachs; und fofort (denn es kam nicht Antwort, welche genug ihn

Sicherte) merkt' er sich selbst in umzingelnde Feinde gefallen.

Plözlich erstaunt blieb jener, an Fuss und an Stimme gehemmet.

Wie wer im stachlichten Dorne die unvermutete Natter

| Trat, auf den Boden gestemmt, und in ängstlicher-Eile   |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| zurükfloh,                                              |    |
| Während sie Drohungen hob, und mit bläulichem           |    |
| Half' emporfchwoll: 380                                 |    |
| Also entzitterte dort Androgeos scheu vor dem An-       |    |
| blick.                                                  |    |
| Doch wir ftürzen hinan mit dicht umftrömenden           |    |
| Waffen,                                                 |    |
| Und die Erstarrten in Furcht, und des Orts Unkundi-     |    |
| gen ringsum                                             |    |
| Strecken wir hin. So lächelt das Glück dem Beginne      |    |
| der Arbeit.                                             |    |
| Jezt des Erfolgs frohlockt mit feurigem Mute            |    |
| Koröbus: 385                                            | j  |
| 0 wo zuerst, ihr Freunde, das Glück uns, ruft er, des   |    |
| Heiles .                                                |    |
| Laufbahn zeigt, wo es günstig Gedeihn ankündiget,       |    |
| folgt ihm!                                              |    |
| Auf, die Schilde vertauscht, und der Danaer Krieges-    |    |
| geschmeid' uns                                          |    |
| Angefügt! List oder Gewalt, wer forscht das am          |    |
| Feinde?                                                 |    |
| Waffen verleihen sie selbs! - So redet er; dann mit     |    |
| dem Rofsbusch                                           | )  |
| Ihn, des Andrógeos Helm, und des Schilds auszeich-      |    |
| nenden Feldschmuck,                                     |    |
| Leget er an, und hängt das argivische Schwert an die    | j. |
| Hüfte.                                                  |    |
| Rhipeus auch, und Dymas zugleich, und die fämt-         |    |
| liche Jugend                                            |    |
| Wapnet sich froh, und schliipst in die frisch erbeutete |    |
| Rüßung.                                                 |    |
| VIREIL YOU VOSS. II.                                    |    |

- 395 Wir durchgehn der Pelasger Gewühl, unbegleitet von Gottheit;
  - Und viel blutige Kämpf', in blinder Nacht uns begegnend,
  - Heben wir an, und fenden der Danaer viele zum Orkus.
  - Andere fliehn zu den Schiffen hinab, und ereilen des Meeres
  - Sieheren Strand; felbst mancher erklimmt, vor schmühlicher Zagheit,
- 400 Wieder das mächtige Ross, und birgt sich im traulichen Schoosse.
  - Ach vertraue dem Schuz unwilliger Götter doch niemand!
    - Siehe, geschleppt ward jezo des Priamus Tochter Kassandra,
  - Fliegend das Haar, vom Tempel und Heiligthum der Minerva,
  - Hoch zum Himmel gewandt die brennenden Augen, vergebens:
- 405 Augen allein; denn es hemmte die zärtlichen Hände die Fessel.
  - Nicht trug, folches zu schaun, in rasender Seele Koröbus,
  - Und ein Verzweifelnder sprang er zum Tod' in die Mitte des Zuges.
  - Alle wir rennen ihm nach in das dichteste Waffengetümmel.
  - Hier umfürmt uns zuerst vom erhabenen Dache des Tempels
- 110 Unferer Freunde Geschofs, und klägliches Morden erhebt sich,

| Weil der Waffen Gestalt sie irrt' und der grajische   |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Helmbusch.                                            |      |
| Dann auch die Danaer zürnen, im Schmerz der ent-      |      |
| rissenen Jungfrau,                                    |      |
| Und rings witten geschaart sie heran: der verwegene   | 3    |
| Ajax,                                                 |      |
| Atreus Doppelgeschlecht, und der Doloper ganzes       |      |
| Geschwader.                                           |      |
| Wie wenn gewandt auf einander die Wind' aus ber-      |      |
| ftendem Wirbel                                        | 415  |
| Kämpfen, mit Zefyrus Notus zugleich, und von öft-     | 710  |
| lichen Rossen                                         |      |
|                                                       |      |
| Eurus geführt; laut sauset der Wald, und es tobt mit  |      |
| dem Dreizack                                          |      |
| Nereus umschäumt, und erregt aus dem untersien        |      |
| Grunde die Meerflut.                                  |      |
| Jene sogar, die wir im dunkelen Schatten der Nacht    |      |
| wo                                                    |      |
| Scheuchten mit unserem Trug', und umher durch die     |      |
| Veste verjagten,                                      | 420  |
| Kommen hervor; und zuerst erkennen sie unsre ge-      |      |
| fälschten                                             |      |
| Waffen und Schild', und bemerken den Ton mishelli-    |      |
| ger Rede.                                             |      |
| Alles vorbei! uns umschüttet die Zahl. Koröbus zu-    |      |
| erst nun,                                             |      |
| Durch Penéleos Hand, am Altar der gewapneten          |      |
| Göttin,                                               |      |
| Stürzet in Blut; es erliegt Rhipeus, der Gerechteste  |      |
| vormals                                               | 425  |
| Aller im teukrischen Volk, und zumeist auf Billigkeit | -120 |
| THE AND TEMPTHENE POINT, WHE ZUMEN WILL DINIGHT       |      |

achtend.

Anders der Götter Beschluss! Auch Hypanis sanken und Dymas,

Niedergebohrt von Genossen; auch dich hingleitenden, Panthus,

Schüzte die Frömmigkeit nicht und der heilige Schmuck des Apollo.

430 Asche der Hierstadt, und endende Flamme der Meinen,

Zeugt, wie bei euerem Fall ich weder Geschoss noch die Wechsel

Mied des Danaerkampfs; wie fehr, wenn Gefchick es vergönnet,

Dass ich sänk', es verdient mein Arm! Los reissen wir jezt uns,

Isitus mit, und Pelias mit, (ob schwer auch von Alter

435 Isitus geht, und Pelias schwer von Ulysses Verwundung),

Stracks dorthin, wo Geschrei zu Priamus Wohnung uns abrust.

Dort nun welch ein Getümmel des Kampfs, als waltete nirgend

Sonst der Krieg, als fank' in der Stadt sonst keiner dem Tode,

So unbändigen Grimm, und zum Hauf' ansprengende Grajer,

440 Schauen wir, und um die Schwelle den Sturm des ziehenden Schilddachs!

Leitern haften gelehnt an die Wänd', auch unter die Pfosten

Strebt man die Stufen hinan; abwehrende Schild' an den Linken

| Beut man dem Wurfe gedeckt, und ergreift mit den        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Rechten die Giebel.                                     |     |
| Aber die Dardaner ringen, die Thürm' und der Woh-       |     |
| nungen Dächer                                           | ,   |
| Aufzurütten umher; hiermit, da das Ende sie ab-         |     |
| fehn,                                                   | 445 |
| Trachten sie, als mit Geschoss, sich im äussersten Tode |     |
| zu wehren.                                              |     |
| Auch goldstralende Balken, die Pracht uralter Er-       |     |
| zeuger,                                                 |     |
| Wälzt man herab; doch andre vertheidigen unten den      |     |
| Eingang,                                                |     |
| Blinkenden Stahl vorstreckend, und siehn in gedränge-   |     |
| ter Heerschaar.                                         |     |
| Neu jezt hebt sich der Mut, den Palast zu schirmen      |     |
| des Königs,                                             | 450 |
| Und mit erleichternder Hülfe die Kraft der Besiegten    |     |
| zu stärken.                                             |     |
| Schwell' und heimliche Thure war dort, ein              |     |
| häuslicher Durchgang,                                   |     |
| Der des Priamus Zimmer verband, und verborgene          | •   |
| Pfolien                                                 |     |
| Hinterwärts: durch welche vordem, als blühte die        |     |
| Herschaft,                                              |     |
| Ohne Geleit die arme Andromache oft zu den Schwä-       |     |
| hern                                                    | 455 |
| Pflegte zu gehn, und dem Ahnen das Kind Aftyanax        |     |
| hinzog.                                                 |     |
| Dort nun steig' ich hinauf zum Giebel des obersten      |     |
| Daches,                                                 |     |
| Wo ihr eitles Geschoss herwarfen die elenden            |     |
| Teukrer.                                                |     |
| Teurier.                                                |     |
|                                                         |     |

Jah empor stand schwindelnd ein Thurm, auf der Spize der Wohnung

460 Hoch zu den Sternen geführt, woher ganz Troja gefehn ward,

Auch der Danaer Schiff', und weit das achajische Lager:

Den, mit umwühlendem Eisen genaht, wo das obere Stockwerk

Wackelnde Fugen gewährt', entrüttelten wir dem erhabnen

Stand', und drängten ihn fort; der gelockerte finket, und plözlich

465 Kracht er im Sturz, und herab auf der Danaer Taufende weithin

Schmettert' er. Doch zum Ersaz drohn andere. Weder Gestein auch

Raftet indess, noch was irgend Geschoss

Selber am Eingang nun und der vorderken Schwelle, da ftolzet

Pyrrhus einher, von Geschossen und ehernem Schimmer umleuchtet:

470 Wie wenn ans Licht die Schlange, mit schädlichem Kraute genähret,

Die in der Erde geschwollen den Frost ausharrte des Winters,

Jezo, der Hüll' entkleidet, und neu im Glanze der Jugend,

Mit aufftrebender Brust herrollt den schlüpfrigen Rücken,

Bäumend zur Sonn', und dem Maul dreifpaltige Zungen entschimmern.

| Perifas trozet gesellt, Autómedon auch, des Achil-                   |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| les                                                                  | 475 |
| Lenker und Waffengenoss, und ganz die scyrische<br>Jugend,           |     |
| Die zum Palast andringen, und Glut aufwerfen zum                     |     |
| Giebel.                                                              |     |
| Unter den Ersten er selbst, mit ergriffener Barte,                   |     |
| durchfchmettert                                                      |     |
| Rasch die gediegenen Schwellen, und wühlt aus der Angel die Psosten, |     |
| Starr von Erz; nach zerhacktem Gebälk nun höhlt er                   |     |
| der Bohlen                                                           | 480 |
| Festes Verschloss, und öfnet die weit aufgaffende                    | 400 |
| Mündung.                                                             |     |
| Hell sieht drinnen das Haus, und hell die langen Ge-                 |     |
| mächer,                                                              |     |
| Wo einst Priamus weilt' und die Könige grauender                     |     |
| Vorzeit;                                                             | 7   |
| Und Wehrtragende schaut man gestellt an der Schwelle des Eingangs.   |     |
|                                                                      |     |
| Aber das innere Haus durchstürmt Wehklagen und                       | 405 |
|                                                                      | 485 |
| Jammervoll; tief hallet im Inneren hohler Ge-<br>mächer              |     |
| Weibliches Trauergeheul; zu den goldenen Sternen erschallt Lerm.     |     |
| Mütter in Angst durchirren die ungeheueren<br>Säle,                  |     |
| Halten die Pfosten umarmt, und ruhn mit gehesteten                   |     |
| Küffen.                                                              |     |
| Pyrrhus drängt mit des Vaters Gewalt; nicht Riegel,                  | 400 |
| und felbst nicht                                                     | 490 |
|                                                                      |     |

Hemmen die Hüter fortan. Von dem häufigen Stofse des Widders

Wackelt die Pfort', und es stürzen gesprengt aus der Angel die Pfosten.

Durchgang bahnt die Gewalt; ein bricht, und ermordet die Ersten,

Stürmender Danaer Schwarm; und rings von Gewapneten wimmelts.

495 Nicht so, wann hochschäumend der Strom aus gebrochenen Dämmen

Austrat, und mit Gestrudel des Baus Abwehren besiegte,

Rollt er in Wut auf die Ebnen gedrängt, und durch alle Gefilde

Raffet er Ställ' und Heerden hinweg. Neoptolemus fah ich

Selbst, wie er tobte zum Mord, und des Atreus Söhn' an der Schwelle;

500 Hekuba sah' ich, und hundert der Schnür', und Priamus blutend

Auf dem Altar entweihen die felbstgeweiheten Feuer.

Funfzig Ehegemächer, die blühende Hofnung der Enkel,

Mit barbarischem Gold' und Siegsraub prangende Pfosten,

Sanken dahin; es beherscht, was Feuer verschont, der Argiver.

Auch sein Schicksal vielleicht, des Priamus, möchtest du forschen.

Als der eroberten Stadt Umfturz, und zerrüttet der Wohnung

|                                                                       | -   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Schwellen er fah, und gedrungen den Feind in die innersten Kammern;   |     |
| Hüllet er Waffen, der Greis, um die kraftlos beben-<br>den Schultern, |     |
| Längst entwohnete Wassen, umsonst; mit dem Stahle<br>der Ohnmacht     |     |
| Gürtet er sich, und rennt, wie zum Tod', in die dichtesken Feinde.    | 510 |
| Mitten im Raum des Palastes, dem kreisenden Äther geöfnet,            |     |
| Stand ein großer Altar, und zunächst ein gealteter<br>Lorber,         |     |
| Der, zum Altare geneigt, mit Schatten umfing die Penaten.             |     |
| Hekuba hier und die Töchter, umfonst um des Heer-<br>des Erhöhung,    |     |
| Wie aus nachtendem Sturme mit Angst herschießende Tauben,             | 515 |
| Salsen dicht sie gedrängt, und der Ewigen Bilder umfassend.           |     |
| Doch da sie Priamus selbst in des Jünglinges Wassen gerüstet          |     |
| Schauete: Welch ein Gedanke des Grauns, unglück-<br>licher Gatte,     |     |
| So dich zu gürten in Wehr? O wohin doch schwär-<br>mest du? rief sie. |     |
| Nein, nicht folcherlei Hulf' und folche Vertheidiger fodert           | 520 |
| Jezo die Zeit; nein, ob er auch felbst da wäre, mein<br>Hektor!       |     |

Hieher rette dich doch! der Altar wird alle befchirmen; Oder wir sierben zugleich! — So ruste sie laut, und empfing ihn

Neben sich, und sezte den Greis an die heilige Stätte.

525 Aber o schau, wie entschlüpfend aus Pyrrhus Morde Polites,

Einer von Priamus Söhnen, daher durch Geschosse, durch Feinde,

Flieht in geseuleten Hallen entlang, und verödeten Sälen,

Triefend von Blut. Ihn verfolgt mit zuckender Wunde des Todes

Pyrrhus entbrannt; gleich hält ihn sein Arm, gleich drängt' er den Speersioss.

530 Als er zulezt vor die Augen entrann und das Antliz der Eltern,

Sank er dahin, und verströmte mit vielem Blute das Leben.

Priamus jezt, obgleich schon finsterer Tod ihn umringet,

Doch nicht hielt er sich länger, der Stimm' und des Zornes zu schonen.

Ha! dir Scheufal, rufet er aus, unmenschlicher Frevler,

535 Müssen, wenn Huld im Himmel noch wohnt, die solches beachtet,

Würdigen Dank die Götter verleihn, und Lohn dir erwiedern,

Der dir gebührt! du, welcher des Sohns Austilgung mich felbst hier

Anschaun liess, und dem Vater durch Mord entweihte das Antliz.

| och nicht jener, von dem du erzeugt dich lügest,           |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Achilles                                                   |     |
| hat an Priamus also, dem Feind; Scheu trug er und          | ,   |
| Ehrfurcht                                                  | 540 |
| or demütigem Flehn, und gab den verbluteten                |     |
| Leichnam                                                   |     |
| ektors wieder der Gruft, und entsandte mich selbst         |     |
| in die Herschaft.                                          |     |
| Also zürnte der Greis, und warf ohnmächtiges               |     |
| Schwunges                                                  |     |
| in wehrloses Geschoss, das sosort vom dumpsigen            |     |
| Erze                                                       |     |
| rallt', und gelähmt dahing an des Schilds vorragen-        |     |
|                                                            | 545 |
| Pyrrhus darauf: So melde denn dies, und wan-               | 343 |
| dre mit Botschaft                                          | 4   |
| in zu dem Vater Achilles! Bedenk' ihm alle den             |     |
| Frevel                                                     |     |
|                                                            |     |
| eines entarteten Sohns Neoptolemus treu zu ver-<br>künden! |     |
|                                                            |     |
| zo fiirb! — So fprach er, und flugs den Erzittern-         |     |
| den raft' er                                               |     |
| in zum Altar, wie er schwankt' in vielem Blute des         |     |
|                                                            | 550 |
| ocht in die Linke das Haar, mit der andern hub er          |     |
| das blanke                                                 |     |
| ordschwert, und bis zum Heste hinab in die Seite           |     |
| verbarg ers.                                               |     |
| So war Priamus leztes Geschick, so führte zum              |     |
| Ausgang                                                    |     |
| in fein Loos, der Troja in Brand, und niedergestürzt       | 1   |
| fah                                                        |     |

555 Pergamus; der, so viel einst Land' und Völker beherschend,

Afia's Obmacht trug! Groß liegt am Gestade der Leichnam,

Rumpf und Haupt, von der Schulter getrennt, unkennbar und namlos.

Mich nun wahrlich zuerst umdrang ein entsezlicher Schauer;

Und ich erstaunt', und dachte das Bild des trautesten Vaters,

560 Als ich an graufamer Wunde den ihm gleichaltrigen König

Sah aushauchen den Geist; und das Bild der verlassnen Kreusa,

Auch das geplünderte Haus, und das Loos des kleinen Iulus.

Rückwarts schau' ich, zu spähn, was noch um mich für Gewalt sei.

All' entzogen fich mtide dem Kampf, theils fprangen

565 Nieder zur Erd', und theils mit verzweifelndem Schmerz in die Flammen.

Schon war dort ich übrig allein, da die Schwelle der Vesta

Hütend und still im Schuz des gesonderten Ortes sich bergend

Tyndarus Tochter erschien; denn die stralende Lohe des Brandes

Leuchtete mir, der ich irrt', und das Aug' allseitig umhertrug.

570 Jene, die feindlichen Grimm um Pergamus Sturz von den Teukrern,

| Auch der Danaer Straf, und den Zorn des verlalle-<br>nen Gatten,   |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Fürchtete, sie Fluchgöttin für Troja zugleich und die Heimat,      | 4   |
| Hatte fich heimlich entfernt, und faß, den Altaren ein<br>Abscheu. |     |
| Rasch entbrennt mir die Seele von Glut; und ich<br>eisre zu rächen |     |
| Unfer gefallenes Reich in des frevelnden Weibes Be-<br>ftrafung.   | 75  |
| Diese fürwahr soll Sparta noch schaun und Mycene die Heimat,       |     |
| Ganz unverlezt, und in nahem Triumf als Königin wandeln?           |     |
| Ehbund foll fie noch fehen und Haus, und Väter und Kinder,         |     |
| Stolz in troifcher Fraun und phrygischer Knechte Begleitung?       |     |
| Priamus läge vom Stahle gewürgt? auf loderte<br>Troja?             | 580 |
| Blutvoll hätte fo oft dardanisches User geströ-<br>met?            | ٠   |
| Nicht alfo! denn obgleich nicht gar denkwürdigen<br>Namen          |     |
| Weibliche Strafe gewährt, und arm an Lobe der<br>Sieg ist;         |     |
| Dennoch das Greuel getilgt, uud bestraft zu haben,<br>wie billig,  | • . |
| Unfug, werd' ich gelobt! auch das Herz in glühender                | 585 |
| Sättigen, bringt Labfal, und die Afche der Meinigen fühnen!        |     |
| (                                                                  |     |

Also stürmte die Seel', und ich slog, wie rasendes Mutes:

- Als mir hell, wie nimmer zuvor, sich dem Auge zu sehen
- Bot, und in lauterem Lichte die Nacht durchstralte die Mutter,
- 590 Herlich und hehr, als Göttin, wie schön sie den Himmlischen jemals,
  - Und wie hoher Gestalt sie erscheint. An der Rechten mich fassend,
  - Hemmete jen', und freundlich mit rosigem Munde begann sie:
    - Sohn, wie fo heftiger Schmerz empört unbändigen Zorn dir?
  - Was fo getobt? und wohin ist die Sorge für uns dir entslohen?
- 595 Willst du zuvor nicht schaun, wo matt von lassendem
  Alter
  - Blieb dein Vater Anchifes? ob lebt die Gemahlin Kreufa.
  - Auch ob Askanius lebt? Sie all' umwühlet der Grajer
  - Schlachtengewühl ringsher; und wenn nicht meine Beschirmung
  - Waltete, rafte die Flamme bereits, und vertilgender Mordfahl.
- 600 Nicht die verhaßte Gestalt der Lakonerin, Tyndarus Tochter,
  - Noch der gescholtene Paris; o nein, ungütige Götter,
  - Götter zerstörten die Macht, und schmetterten Troja vom Gipfel,

| Schau umher! denn alles Gewölk, das jezo verdun-<br>kelnd            |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Dir den sierblichen Blick abstümpst, und mit dunsti-<br>gem Nebel    |     |
| Dick umflort, entreis' ich dem schenden. Du, uner-<br>schrocken,     | 605 |
| Höre der Mutter Befehl, und leist ihr willig Gehor-<br>fam.          |     |
| Dort, wo zertrümmerte Lasten des Baus, und von<br>Felsen gerißne     |     |
| Felfen du siehst, und wogen mit wirbelndem Staube<br>den Rauchdampf, |     |
| Zuckt Neptunus die Mauren, und hebt mit gewalti-<br>gem Dreizack     | t.  |
| Aufgerüttete Gründ', und die fämtliche Stadt aus dem Lager           | 610 |
| Wühlt er empor. Dort wiitet, gestellt auf dem skäi-<br>schen Thore,  |     |
| Juno voran, und wild den verbündeten Schwarm von<br>den Schiffen     |     |
| Ruft sie umgürtet mit Stahl                                          | ,   |
| Schon auf den Zinnen der Burg, schau her, wie Tri-<br>tonia Pallas   |     |
| Leuchtend droht mit hellem Gewölk und entfezlicher<br>Gorgo.         | 615 |
| Selbst entslammt die Achajer mit Mut und helsenden<br>Kräften        |     |
| Jupiter; selbst erregt er auf Dardanerwassen die Götter.             |     |
| Sohn, o beschleunige Flucht, und stell' ein Ende der                 |     |

Nirgend entbehrt, werd' ich sicher zur Vaterschwelle dich leiten.

620 Venus sprachs, und verschwand in der Nach tiefschattendes Dunkel.

Sieh, Erscheinungen drohn graunvoll, und Mächte der Götter,

Feindlich dem troischen Volk . . .

Jezo fürwahr schien ganz mir hinabzusinken in Feuer

Ilium, und aus dem Grunde gewühlt die neptunische Troja:

625 Wie, wenn hoch in Gebirgen die stattlichste Orne der Vorzeit

Rings mit Eisen umhaun und häusigen Äxten, und eisernd

Jezt aus der Erd' aufwühlen die Ackerer, wie sie beständig

Droht, und erbebt an den Asien, und nickt mit taumelndem Wipfel;

Bis, von entwurzelnden Wunden besiegt allmählich, noch einmal

630 Laut sie erseufzt, und schmetternd, den Höhn entrottet, hinabkracht.

Nieder steig' ich, von Gottheit geführt, und durch Flammen und Feinde

Geh' ich einher; Raum beut das Geschoss, und die Flammen entdrehn sich.

Aber nachdem ich zur Schwelle der Vaterwohnung gelangt war,

Und zum bejahrten Palast, und ich hoch in die Berge zu retten Wünschte den Vater zuerst, und zuerst aufsuchte den Vater;

635

Digition by Google

| Weigert er fortzuleben, da Troja niedergestürzt       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| lag,                                                  | 4     |
| Und in Verbannung zu gehn. Ihr! rufet er, denen       |       |
| das Blut noch                                         |       |
| Jugendlich ist, und gestrengt in eigener Stärke die   |       |
| Nerven,                                               |       |
| Ihr da berathet die Flucht!                           | E 0 d |
| Wenn die Unsterblichen mir ein längeres Leben ge-     |       |
| ordnet;                                               | 640   |
| Hätten sie wol mir erhalten das Haus. O genug und     |       |
| zu vieles                                             |       |
| Sah ich an einer Zerstörung, und blieb der eroberten  |       |
| - Stadt nach!                                         |       |
| So, so leget den Leib, und: Friede dir! saget zum     |       |
| Abschied.                                             |       |
| Selbst mit der Hand mir find' ich den Tod. Auch       | - *5  |
| der Feind, sich erbarmend,                            | ,     |
| Wird nur nehmen die Wehr. Leicht ist der Verlust      |       |
| der Bestattung.                                       | 645   |
| Schon vorlängst, ein Verhasster den Ewigen, frist ich |       |
| die Jahre                                             |       |
| Kümmerlich; seit mich der Götter und Sterblichen      |       |
| Obergebieter                                          |       |
| Mit anwehendem Strale gerührt, und der Flamme des     |       |
| Donners.                                              |       |
| Also sprach er gesasst, und beharrete drob uner-      | -     |
| fchüttert.                                            | ,     |
| Doch wir Thränenden flehn, ich selbst und die Gattin  |       |
| Krëula,                                               | 650   |
| VIRGIL von Voss. II. 7                                |       |
| ^ 1.                                                  |       |

Auch Askanius fleht, und das Haus rings, daß er nicht alles

Mit ausrotte, der Vater, und streb' in das drängende Schicksal.

Jener verfagt, und besteht, im Entschlus und im Orte geheftet.

Wieder zum Kampf entstürm' ich, den Tod mir Elenden suchend.

655 Denn welch anderer Rath, und welches Geschick noch erbot sich?

Ha, zu entheben vermöcht' ich den Fuss, dich, Vater, verlassend?

Hoftest du das? So Finstres entsank dem Munde des

Soll nach der Götter Entschluss nichts mehr von der mächtigen Stadt sein,

Und fest hastet der Sinn, du gesellst der zerfallenden Troja

660 Dich und die Deinen mit Lust; dem Tod ist geöfnet der Zugang!

Bald von dem strömenden Blute des Priamus nahet sich Pyrrhus,

Der vor dem Vater den Sohn, am Altar abschlachtet den Vater!

Das wars, göttliche Mutter, warum durch Geschosse, durch Feuer,

Du mich entraft, dass ich mitten den Feind in den innersten Kammern,

665 Dass ich Askanius hier, und den Vater zugleich, und Kreusa,

Abgewürgt den einen im Blute des anderen, sahe?

| BWEITER GESANG. 93                                         |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Waffen mir her, bringt Waffen! uns ruft der besie-         |     |
| gende Tag ab!                                              |     |
| Männer, zurück in den Kampf! lasst wieder mich             |     |
| fchaun die gedrängten                                      |     |
| Danaer! Nie doch sinken wir all' ungerächet dem            |     |
| Tode!                                                      |     |
| Wieder mit Stahl umgürt' ich den Leib, und,                |     |
| gefast in der Linken,                                      | 67  |
|                                                            | •   |
| Hängt mir am Arm der Schild; und fort aus den              |     |
| Wohnungen stürm' ich.                                      |     |
| Siehe da schlang um die Füsse sich mir an der              |     |
| Schwelle die Gattin,                                       |     |
| Angeschmiegt, und zum Vater erhob sie den kleinen          |     |
| Ïulus.                                                     |     |
| Wenn du zu sterben enteilst, o nim zu allem                |     |
| auch uns mit!                                              | ,   |
| Doch wenn genommenen Waffen du kundiger etwas              |     |
| vertrauest,                                                | 67  |
| Schirme zuerst dies Haus! Wem bleibt dein kleiner          | 07. |
|                                                            |     |
| Iulus,                                                     |     |
| Wem dein Vater zurück, und die einst Gattin du nanntest?   |     |
| Alfo jammerte sie, mit Geschrei rings füllend die Wohnung; |     |
| Als sich plözlich erhub ein seltsam lautendes              |     |
| Wunder.                                                    |     |
| Denn uns zwischen den Händen, im Anblick trauren-          |     |
|                                                            | 680 |
| der Eltern,                                                | 000 |
| Siehe da scheint leicht her von der oberen Scheitel        |     |

Tulus

Spizig zu leuchten ein Glanz; und rings, unschädlich berührend,

Leckt um die weichlichen Locken die Flamm', und umwallet die Schläfen.

Wir die Erschrockenen zittern vor Angst, und das brennende Haupthaar

685 Schütteln wir aus, und löschen mit Flut die heiligen Feuer.

Aber der Greis Anchifes erhob zu den Sternen die Augen,

Fröhliches Muts, und streckte die Händ' ausrufend gen Himmel:

Jupiter, o wenn dich ein Gebet, Allmächtiger, rühret;

Schau uns an! Nur dieses! Und macht uns Frömmigkeit würdig;

690 Gieb doch Hülf', o Vater, und kräftige solche Verkündung!

> Kaum hatt' alles geredet der Greis; und mit plözlichem Krachen

Donnert' es links einher, und hoch vom Himmel die Nacht durch

Schoss ein feuriger Stern mit hell nachziehendem Glanze.

Ihn, der über das Dach des erhabenen Hauses hinwegfuhr,

695 Sehen wir klarumstralt im idäischen Walde sich bergen,

Und hell zeichnen die Bahn, denn die quer hinstreifende Furche

Leuchtet entlang, und rings die Gegenden dampfen von Schwefel.

Jezo hebt er besiegt sein Haupt zu den Lüsten, der Vater,

| Ruft die Himmlischen an, und grüßt dem hehren<br>Gestirn nach:         |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nun nicht länger gefaumt! ich folg' euch, Götter<br>der Väter,         | 700 |
| Wo ihr auch führt! Erhaltet das Haus, erhaltet den Enkel!              |     |
| Euer ist jenes Gesicht; und in eueren Winken ist<br>Troja!             |     |
| Wohl denn! ich folge dir, Sohn, und gesellt dir geh' ich nicht ungern. |     |
| Jener fprachs; und lauter bereits schallt Flam-<br>mengeprassel        |     |
| Durch die Gebäud', und es nahn heißwogende Gluten des Brandes.         | 705 |
| Theuerster, jezo wohlan! auf den Nacken mir<br>feze dich, Vater!       |     |
| Selber biet' ich die Schulter der Last; nicht müdet<br>die Arbeit!     |     |
| Wie auch falle das Loos, doch ein' und dieselbe Ge-<br>fahr ist,       |     |
| Doch ein Heil ist beiden gewährt. Mein kleiner<br>Lulus                | . * |
| Gehe gesellt an der Hand, und fernher folge die Gattin.                | 710 |
| Ihr, o Genossen des Hauses, vernehmt, was ich sage,<br>mit Sorgsalt.   | ,,, |
| Außer der Stadt ist ein Hügel, worauf ein bejahrterer<br>Tempel        | ~   |
| Steht der verlaffenen Ceres, und nah' ein alter Cy-                    |     |
| prefsbaum, Defs in heiliger Furcht Jahrhunderte schonten die           | •   |
| " Väter.                                                               |     |

715 Dorthin wollen wir all' auf verschiedenen Wegen uns

Trag' in der Hand, du o Vater, das Heilige, samt den Penaten.

Mir, der aus blutigem Streit herkommt und frischer Ermordung,

Ist sie zu fassen verwehrt, bevor mich lebende Wasser

Abgespült.

The same of the sa

720 Alfo fprach ich, und, neigend den Hals und die mächtigen Schultern,

Breit' ich darauf ein Gewand und die Haut des gelblichen Löwen,

Trete dann unter die Last. Rechts schmiegt mein kleiner Julus

Sich an die Hand, und begleitet mit kürzerem Schritte den Vater;

Nachwärts folget das Weib. Durch Orte der Finsternis gehn wir.

725 Und mich, welchen noch jüngst kein fliegender Sturm der Geschosse

Kümmerte, oder entgegen getummelte Schaaren der Grajer,

Schreckt nun jedes Gefäusel der Luft, regt jedes Geräusch auf,

Dass ich im Gang' oft stuze, für Bürde besorgt und Begleitung.

Und schon naht' ich den Thoren der Stadt, und schien mir des Weges

730 Schrecknissen allen entflohn; da ein plözlicher Laut zu den Ohren

| Rasch wie von kommenden Tritten erscholl, und der    |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Vater, im Dunkel                                     | ,    |
| Spähend: O Sohn, ausrief, o entfleuch, Sohn! schaue, |      |
| da nahn sie! *                                       |      |
| Funkelnde Schild' und der Erz' anzuckende Schim-     |      |
| mer erkenn' ich! —                                   |      |
| Mir nun, ich weiss nicht welch' unfreundliche Götter |      |
| entrückten                                           |      |
| Schnell den verworrenen Geist mir Erzitternden!      | •    |
| Denn da ich abwegs                                   | 735  |
| Lenke den Lauf, ausbeugend bekannterem Raume der     |      |
| Gassen,                                              |      |
| Blieb mir Armen das Weib, ob entraft vom Schick-     |      |
| fal, Krëufa                                          |      |
| Blieb mir zurück, ob vom Wege verirrt, ob müde       |      |
| fich fezend,                                         |      |
| Ach wer weiss! Nie ferner erschien sie unseren       |      |
| Augen!                                               |      |
| Auch nicht wandt' ich den Blick zur Verlorenen,      |      |
| noch die Besinnung,                                  | 740  |
| Ehe den Hügel und Siz der alterthümlichen<br>Geres   |      |
| Schon wir erreicht. Hier endlich, wie alle sich sam- |      |
| melten, fehlet                                       |      |
| Sie allein, die Genossen und Sohn und Gatten be-     |      |
| trübend.                                             |      |
| Wen nicht klaget' ich an, so Gott als Sterblichen,   |      |
| funlos?                                              |      |
| Was in der fallenden Stadt, o was Grausameres        |      |
|                                                      | 745  |
| Unseren Sohn, und Anchises den Greis, und die        | . 40 |
| Tallananator                                         |      |

Geb' ich den Freunden zur Hut, im gewundenen Thale sie bergend;

Selber enteil' ich zur Stadt, und gürte mir leuchtende Wehr um.

Fest bleibts, alle Gefahr zu erneun, durch alle Verwüstung

750 Troja's wieder zu gehn, und das Haupt zu bieten dem Unheil.

> Flugs zu den Mauren zuerst und der dunkelen Schwelle des Thores

Eil' ich, wodurch ich gekommen, zurück, und folge gewendet

Jeder beachteten Spur durch die Nacht, mit forschendem Blicke.

Grauen dem Geist ringsher; auch die Still' ist selber entsezlich.

755 Dann zu dem Hauf', ach wäre vielleicht, ach wäre sie drinnen!

Wander' ich. Voll war ganz vom Danaerschwarme die Wohnung.

Alles vorbei! Es ersteigt die gefrässige Flamme den Giebel,

Rollend im Wind'; hoch strudelt die Loh', und braufet zur Luft auf.

Vorwärts geh' ich, und schaue die Burg und Priamus Palast.

760 Schon in verödeten Hallen am Heiligthume der Juno

War als Hut mit Phonix bestellt der grause Ulysses,

Dass sie bewahrten den Raub. Ringsher alttroischer Reichthum,

| Schäze, den brennenden Tempeln entraft, und Tische       |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| der Götter,                                              |     |
| Krug' aus lauterem Gold', und erobertes Feiergewand wird |     |
| Aufgehäuft. Auch Knaben und zagende Mütter um-           |     |
|                                                          |     |
| her stehn                                                | 765 |
| Langgereiht                                              |     |
|                                                          |     |
| Tollkühn wagend fogar den Laut zu erheben im Dunkel,     |     |
|                                                          |     |
| Füllt' ich die Gassen entlang mit Geschrei, und trau-    |     |
| rig Krëufa                                               |     |
| Rief umfonst von neuem und stets von neuem mein          |     |
| Ausruf.                                                  |     |
|                                                          |     |
| Während ich fucht', um die Häuser der Stadt unge-        |     |
| bändiget rafend;                                         | 770 |
| Schien der Elenden Bild, und die eigne Gestalt der       |     |
| Krëula,                                                  |     |
| · ·                                                      |     |
| Mir vor den Augen zu stehn, in höherem Wuchse,           |     |
| denn vormals.                                            |     |
| Und ich erstaunt', auf bäumte das Haar, und es stockte   |     |
| der Laut mir.                                            |     |
|                                                          |     |
| Sie nun redete so, die tröstenden Worte begin-           |     |
| nend:                                                    |     |
| Was ist so unmässig dem Schmerz nachhangen               |     |
| für Labfal,                                              | 775 |
| 0 mein füßer Gemahl? Nicht ohn' obwaltende               |     |
|                                                          |     |
| Götter                                                   |     |
| Traf dies ein! Nicht follte von hier mitgehen            |     |
| Krëufa!                                                  |     |
| Nein, dir versagts das Geschick, und der Gott des        |     |
|                                                          |     |
| hohen Olympus!                                           |     |

Ferne Verbannungen nun, unermessliche Wogen durchpflügst du,

780 Bis du Hesperia findest, das Land, wo ein Lydier fette

Männergefilde durchrollt, fanftwallendes Zuges, der Thybris.

Dort wird heiteres Glück, Herschaft, und fürstliche Gattin,

Dir zum Loos. Nicht länger geweint um die theure Kreufa!

Nicht ja der Myrmidonen und Doloper stolze Besizung

785 Werd' ich schaun, noch zum Dienste der grajischen Mütter hinweggehn,

Dardanus Tochter, und Schnur der Idalia! . . .

Nein, mich hemmet alhier die erhabene Mutter der Götter.

Lebe nun wohl, und erhalte des Sohns, des gemeinfamen, Liebe!

Als fie die Worte gefagt, und ich weint', und vieles zu reden

790 Trachtete, floh sie hinweg, und verschwand in wehende Lüste.

Dreimal strebt' ich hinan, um den Hals ihr die Arme zu schlingen;

Dreimal vergeblich gehafcht entfloh aus den Händen das Bildnis,

Wie leichtwehende Wind', und geflügeltem Schlafe vergleichbar.

Also schwand mir die Nacht, und zurück zu den Meinigen kehr' ich.

| Neue Gefährten daselbst in unermesslicher An-       |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| zahl                                                | 795 |
| Find' ich zusammengeströmt mit Bewunderung, Müt-    |     |
| ter und Männer,                                     |     |
| Jugend, gesammelt zur Flucht, ein erbarmungswer-    |     |
| thes Gewimmel.                                      |     |
| Ringsher drängeten jene, mit Mut und Habe sich bie- |     |
| tend,                                               |     |
| Welcherlei Land' ich auch immer im Maar auffrichte  |     |

zum Anbau. Jezo entstieg glanzvoll den erhabenen Spizen des

Ida 8
Lucifer, führend den Tag; und die Danaer hielten umlagert

Alle Thor', und verfagt war jegliche Hofnung des Heiles.

Weichend dem Loof', erhub ich und trug zum Gebirge den Vater.

## ÄNEÏS.

DR-ITTER GESANG.

## INHALT.

Verfolg der Erzählung. Äneas, mit zwanzig Schiffen auswandernd, wird vom Anbau in Thracien durch ein Wunder geschreckt. Misdeutung des delischen Orakelspruchs führt ihn nach Kreta, wo er seine Bestimmung Italia deutlich erfährt. Weissagung der Harpyen auf den Strofaden. Spiele bei Aktium. In Epirus Andromache und der profetische Helenus, der ihm den Weg vorzeichnet. Fahrt unter Italien, die Meerenge vorbei, zu den Cyklopen am Ätna, dann um Sicilien nach Drepanum auf der Westseite, wo Anchises stirbt. Vom Wege nach Italien treibt ihn der Sturm nach Afrika.

## ÄNEÏS.

## DRITTER GESANG.

| Als nun Afia's Macht und das Volk des Priamus                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| Auszurotten gefiel den Unsterblichen, als die er-<br>habne          |
| Ilios fank, und in Schutt aufdampft die neptunische<br>Troja;       |
| Ferne Verbannungen jezt und verlassene Lande zu suchen,             |
| Treibt uns hinweg der Götter Verkündigung; und<br>wir erbaun uns    |
| Unter Antandros die Flott' und den Höhn des phry-<br>gischen Ida,   |
| Zweifelnd, wohin das Geschick uns trag', und wo Ruhe vergönnt sei;  |
| Und wir versammeln die Schaar. Kaum war im Be-<br>ginne der Sommer, |
| Und Anchises befahl dem Geschick zu entsalten die Segel;            |
| Als ich die heimischen User bethränt und die Hasen                  |

Und das Gefild', einst Troja genannt. Landslüchtig entsegl' ich,

Auch die Genossen, der Sohn, obwaltende Mächt', und Penaten.

Fern ist ein Land, weiträumig an Flur, und geweihet dem Mavors,

Thracier bauns, vormals das Gebiet des Tyrannen Lykurgus:

15 Troja's Volke von je Gastfreund', und verbundne Penaten,

Weil noch währte das Glück. Hier jezt am krummen Gestade

Gründ' ich Mauren zuerst, mit feindlichem Schicksal gelandet;

Äneaden benenn' ich vom eigenen Namen die Bürger.

Opfer bracht' ich nunmehr der dionischen Mutter und andern

20 Vorbedeutenden Mächten des Baus, und schlachtet' am Ufer

Einen glänzenden Stier dem erhabenen König des Himmels.

Nahe dabei war ein Hügel, worauf Kornellengesträuche

Wucherten, und mit Schaften gedrängt aufftarrte die Myrte.

Dorthin wandt' ich den Schritt; und indem ich grünende Waldung

25 Rang aus der Erde zu drehn, um in Laub die Altäre zu hüllen,

Seh' ich die gräfsliche Schau des feltfam lautenden Wunders.

| Denn wie zuerst ich im Boden den Strauch aus zer-    |    |
|------------------------------------------------------|----|
| rissenen Wurzeln                                     |    |
| Rüttele, fleusst an jenem das Blut in dunkelen       |    |
| Tropfen,                                             |    |
| Und es befleckt mit Verwesung das Land. Ein er-      |    |
| kältender Schauder                                   | ,  |
| Raft mein Gebein, und es starrt von frostigem Schre- |    |
| cken das Herzblut.                                   | 30 |
| Drauf dem anderen auch das schwanke Gespross zu      |    |
| entrütteln,                                          |    |
| Tret' ich hinzu, um völlig den Grund zu erkennen     |    |
| des Wunders;                                         |    |
| Auch dem anderen dringt schwarztropsendes Blut aus   |    |
| der Rinde.                                           |    |
| Unruhvoll und bestürzt, verehr' ich die ländlichen   |    |
| Nymfen,                                              |    |
| Und, der den getischen Fluren gebeut, den Vater      |    |
| Gradivus;                                            | 35 |
| Dass sie zum Heil umlenken die Schau, und die Dro-   |    |
| hungen mildern.                                      |    |
| Aber fobald ich zum dritten mit mehr Anstrengung     |    |
| den Schölsling                                       |    |
| Aufzieh', und mit den Knieen gestemmt anringe dem    |    |
| Sande:                                               |    |
| (Meld' ich es, oder verstumm' ich?) ein Jammerge-    |    |
| tön aus dem Hügel                                    |    |
| Klagt von unten herauf, und es schallt zu den Ohren  |    |
| der Ausruf:                                          | 40 |
| Wehe, warum mich, Aneas, zerfezest du? Schone        |    |
| des Todten!                                          |    |
| Schon', unfromm zu entweihen die Hand! Nicht         |    |
| wuchs ich in Troja                                   |    |
|                                                      |    |

Dir ein Fremdling empor, noch rinnt dies Blut aus Gehölze.

Fleuch die graufamen Land', o fleuch dies geizige Ufer!

45 Denn Polydorus bin ich! Hier barg mich durchborender Waffen

Eiferne Saat, die keimend aus spizigen Lanzen ergrünte.

Jezo von Schrecken und Angst in zagender Seele bewältigt,

Stand ich erstaunt; auf bäumte das Haar, und es stockte der Laut mir.

Seinen Sohn Polydorus, mit kösilichem Schaze des Goldes,

50 Sendete Priamus einst ingeheim zu erziehen, der Arme,

Thracia's Könige hin, da er schon mistraute den Waffen

Ilions, und er umringt von Belagerung fahe die Mauern.

Der, wie das teukrische Reich hinsank, und das Glück sich entwandte,

Folgt' Agamemnons Macht und siegenden Waffen, verlezend

55 Alles Recht. Er ermordet des Priamus Sohn, und gewaltsam

Nimt er das Gold. Was nicht von der Sterblichen Herzen erzwingst du,

Gräuliche Goldesbegier! — Da die Angst den Gebeinen entstohn war,

Jezt den erkohrenen Fürsten des Volks, und vor allen dem Vater,

| Meld' ich der Ewigen Drohn, und fodere, was der        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Entschluss sei.                                        |    |
| Gleich ist allen der Sinn, aus dem frevelnden Lande    |    |
|                                                        | 50 |
| Fern gaftschändendem Gräuel, und Wind zu gewäh-        |    |
| ren der Flotte.                                        |    |
| Feierlich ehren wir nun Polydorus Leiche: gehäuft      |    |
| wird                                                   |    |
| Hoch zum Hügel die Erd'; es stehn Altäre den           |    |
| Manen,                                                 |    |
| Traurig in düstere Binden gehüllt und dunkle Cy-       |    |
| presse;                                                |    |
| Und rings ilische Fraun, die das Haar nach der Weise   |    |
|                                                        | 55 |
| Dann wird lauliche Milch aus schäumenden Näpfen,       | -  |
| und drüber                                             |    |
| Heiliges Blut aus Schalen geströmt; und nachdem wir    |    |
| der Seele                                              |    |
|                                                        |    |
| Ruh im Grabe geschaft, wird laut noch gerusen der      |    |
| Abschied.                                              |    |
| Drauf, wie die Flut Zutrauen erbot, und sie            |    |
| freundliche Winde                                      |    |
| Sänftigten, und in das Meer sanftsäuselndes Wehen      |    |
| hinausrief; 7                                          | 0  |
| Ziehn die Genossen die Schiffe hinab, und erfüllen die |    |
| Ufer.                                                  |    |
| Wir entsteuren dem Port, und zurück gehn Fluren        |    |
| und Städte.                                            |    |
| Heilig erhebt sich im Meer ein wohlbestelletes         |    |
| Eiland,                                                |    |
| Ligh der paraifehen Mutter und ligh dem Agger          |    |

Neptunus:

75 Welches der schnellende Gott, da zuvor es um Küsten und Ufer

Irrt', an Gyaros hohes Geklipp und Mykonos festband,

Und unbewegt zu stehn ihm verlieh, und Sturm zu verachten.

Hieher kommen wir miid'; im sicheren Hasen empfängt uns

Delos; wir treten ans Land, und grüßen die Stadt des Apollo.

80 Anius, König der Männer zugleich und Priester des Phöbus,

Binden der Weih' um die Schläfen gedreht und heiligen Lorber,

Wandelte her, und erkannte den alten Freund in Anchifes;

Hand wird gefüget in Hand, und wir gehn in die gastliche Wohnung.

Phobus Tempel, erbaut von altendem Steine, verehrt ich:

85 Gieb, Thymbräer, doch eigenen Heerd, gieb Mauren den Müden,

Stamm und bleibende Stadt. O erhalt für Troja die andre

Pergamos, und was der Danaer ließ, und der herbe Achilles!

Wer, der uns führt? wo schweisen wir hin? wo gründen wir Wohnung?

Gieb uns, Vater, den Wink, und verständige selber die Herzen!

60 Kaum war geredet das Wort; da erzitterte plözlich die Gegend,

| Schwellen umher, und Lorbergebülch, und es bebte      |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| von Grund auf                                         |     |
| Rings der Berg; dumpf scholls in entschlossener Höhl' |     |
| um den Dreifuss.                                      |     |
| Demutsvoll finkt alles zur Erd'; und es tonet die     |     |
| Stimm' her:                                           |     |
| Dardanus hartes Geschlecht, wo euch von dem           |     |
| Stamme der Väter                                      |     |
| Zeugte die Erd' im Beginn, da wird sie mit fröhlicher |     |
| Scholl' euch,                                         | 95  |
| Die heimkehren, empfahn. Auf, späht die bejahrete     |     |
| Mutter.                                               |     |
| Dort wird Äneas Haus ringsum obherschen den Lan-      |     |
| den,                                                  |     |
| Er, und die Söhne der Söhn', und die spät aufwach-    |     |
| fenden Enkel.                                         |     |
| So weissagte der Gott; laut hebt sich in stürmi-      |     |
| schem Aufruhr                                         |     |
| Jubelgetön; und es fraget ein jeglicher, welcherlei   |     |
| Mauern                                                | 100 |
| Jene doch sein, und wohin aus der Fremd' heimso-      |     |
| dere Phöbus.                                          | ,   |
| Jezo erwog der Vater die Denkmal' alter Ge-           |     |
| fchlechte:                                            |     |
| Hört, ihr Fürsten, und lernt, so redet er, euere Hof- |     |
| nung.                                                 |     |
| Mitten im Meer liegt Kreta, des herschenden Jupi-     |     |
| ters Eiland,                                          | ٠   |
| Wo der idäische Berg und die Wieg' ist unseres        |     |
| Stammes.                                              | 105 |
| Hundert mächtige Städte bewohnen sie, fruchtbare      |     |
| Reiche;                                               |     |
|                                                       |     |

Auch der erhabene Vater, wo recht das Gehörte mir einfällt,

Teukros: welcher zuerst, am rhöteischen User gelandet,

Sich zum Reich auswählte den Ort. Nicht Ilion stand schon,

110 Noch die pergamische Burg; sie bewohneten unten die Thäler.

Dort stammt Cybele her, und dort korybantische Erze,

Samt dem Idagehölz; dorther das stumme Geheimnis,

Und, vor den Wagen gespannt der herschenden Mutter, die Löwen.

Drum wohlan, und wohin die Unsterblichen führen, gefolget!

115 Sühnt die Mächte der Wind', und steurt zu dem gnosischen Eiland.

Auch nicht fern trennt jenes der Raum; wenn nur Jupiter beisteht,

Ruht mit dem dritten der Tage die Flott' am kretifchen Ufer.

Also sprach er, und weihte die schuldige Pflicht den Altären:

Seinen Stier dem Neptunus, den Stier dir, schöner Apollo,

120 Schwarz dem Sturme fein Lamm, und weiß den glücklichen Zefyrn.

Sage fliegt, dass vertrieben Idómeneus wandre, der König,

Aus dem ererbeten Reich, und Kreta's Ufer geräumt fei;

| `                                                      |
|--------------------------------------------------------|
| Nirgendwo hause der Feind, und die Wohnungen           |
| stehen verlassen,                                      |
| Jezt aus Ortygia's Port entfliegen wir durch die Ge-   |
| wäffer:                                                |
| Naxos umtaumelte Berge vorbei, und die grüne Do-       |
| nufa, 125                                              |
| Paros blendende Höhn, und Olearos, und die             |
| Cykladen                                               |
| Streifen wir, rings in der Flut, und die Wallungen     |
| engender Infeln.                                       |
| Mutiges Schiffergeschrei, vielfach wetteifernd, erhebt |
| fich:                                                  |
| Heimwärts! Kreta gefucht, und die Urgroßväter! er-     |
| mahnt man;                                             |
| Steigender Wind vom Steuer verfolgt die riistige       |
| Meerfahrt, 130                                         |
| Bis wir zulezt anrauschen zum Strand' uralter Ku-      |
| reten.                                                 |
| Rasch nun gründ' ich die Mauren der auserkoh-          |
| renen Pflanzstadt,                                     |
| Die ich Pergamea nenn'; und die Meinigen, fröhlich     |
| des Namens,                                            |
| Heifs' ich lieben den Heerd, und die Burg aufthür-     |
| men den Häufern.                                       |
| Fast schon standen erhöht am trockenen Strande die     |
| Barken; 135                                            |
| Ehen und neue Gesilde betrieb die geschäftige Ju-      |
| gend;                                                  |
| Wohnungen gab ich und Zucht: als sehnell zum Ver-      |
| derhen den Gliedern,                                   |
| Aus weit stockender Luft, und erbarmungswürdig da-     |
| herkam,                                                |

Bäumen zugleich und Saaten, die tödliche Seuche des Jahres.

140 Manche verathmeten schon ihr süsses Leben, und andre

Schleppten den Leib hinfällig; auch Sirius sengte die Felder;

Falb verdorrte das Kraut, und brodlos krankte die Saatflur.

Schleunig zurück auf der Flut zu Ortygia's hehrem Orakel

Heisst der Vater mich gehn, und um Gnad' anrufen den Phöbus:

145 Welches End' er bestimme der Noth, von wannen des

Hülfe zu fpähn er gebiete, wohin zu lenken die Meerfahrt.

Nacht wars; und in den Landen, was athmete, deckte der Schlummer.

Siehe, die heiligen Göttergebild' und Phrygerpe-

Die ich von Troja zugleich aus der Stadt aufflammendem Brande

150 Rettete, scheinen nunmehr vor den Blick zu treten dem schlassos

Liegenden, deutlich erkannt in heller Umschimmerung, wo sich

Klar durch offene Gitter der Wand eindrängte der Vollmond.

Sie nun redeten so, die tröstenden Worte beginnend:

Was in Ortygia hätte dir Kommenden Phöbus geweislagt,

| Meldet er hier, uns felber, o fchau, zu den Schwellen |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| dir fendend.                                          | 155  |
| Wir, die aus Troja's Brande gefolgt find deiner Be-   |      |
| wafnung,                                              |      |
| Wir, die in deinem Geleit hochwogige Meere durch-     |      |
| fieuert,                                              |      |
| Werden dir unter die Sterne die kommenden Enkel       |      |
| erheben,                                              |      |
| Werden der Stadt Obherschaft verleihn. Bau mäch-      | 67.1 |
| tige Mauern                                           |      |
| Mächtigen; und nicht scheue der Flucht langwierige    |      |
| Arbeit.                                               | 160  |
| Nein, du vertausche den Siz. Nicht dies Meerufer      |      |
| befahl dir,                                           |      |
| Noch will, dass du in Kreta dich anbaust, Phöbus      |      |
| Apollo.                                               |      |
| Westlich lieget ein Land, Hesperia nennt es der       |      |
| Grajer,                                               |      |
| Altendes Ruhms, durch Waffen gelobt und ergiebige     | 1,   |
| Scholle:                                              |      |
| Einst vom önotrischen Volke bewohnt; nun heisst es,   |      |
| de jüngern                                            | 165  |
| Nannten es Italerland, von Italus Namen, des          |      |
| Führers.                                              |      |
| Dort wird eigener Siz uns empfahn; denn Dardanus      |      |
| fammet                                                |      |
| Dort und Iasius her, der Urahn unfres Geschlech-      |      |
| tes.                                                  |      |
| Dies unfehlbare Wort dem altenden Vater zu mel-       |      |
| den,                                                  |      |
| Hebe dich froh. Des Korythus Stadt und Ausonia's      |      |
| Lande                                                 | 170  |
|                                                       |      |
|                                                       |      |

State

Such' er. Diktäifche Fluren verfagt dir Jupiters Allmacht.

Tief erstaumt ob folchem Gesicht und den Worten der Götter,

(Denn nicht wars Traumbild; nein klar zu erkennen ihr Antliz

Glaubt' ich, die sprechende Mien', und in heiligen Binden das Haupthaar;

175 Auch war ganz mir der Leib von frostigen Schweißen umströmet):

Raff' ich empor vom Lager den Leib, und firecke zum Himmel

Rückwärts gebogene Hände mit Ruf, und, sprenge verehrend

Lauteren Wein auf den Heerd. Dann froh nach vollendetem Opfer,

Meld' ich die That dem Anchifes, genau ihm alles eröfnend.

180 Jener erkennt das Doppelgeschlecht zwiefacher Erzeuger,

. Und dass ihn neues Versehn altvätrischer Orte geteuschet.

Sohn, beginnt er, o Sohn, den Ilions Schicksal umhertreibt,

Solcherlei Loos hat einzig mir schon Kassandra geweislagt.

Dies, nun denk' ich zurück, follt' unserem Stamme bevorstehn;

185 Oft von Hesperia sprach sie, und oft von italischer Herschaft.

Doch wer glaubte, dass je hesperischen Küsten die Teukrer

| Naheten? | wen | wol | rührten | Kaffandra's | Ahnungen |
|----------|-----|-----|---------|-------------|----------|
|          |     |     | damals  | ?           |          |

Auf, dem Apollo gefolgt, und dem befferen Rathe gehorfamt!

Also der Greis; frohlockend dem Wort willsahren wir sämtlich.

Dort auch räumen wir jezo den Siz, und wenige lassend, 190

19

Segeln wir aus, und laufen in hohlem Gebälk durch die Meerflut.

Als in die offene See wir bereits aufsteurten, und nirgends

Einiges Land noch erschien, rings Himmel und rings nur Gewässer:

Jezt hing über das Haupt mir ein bläuliches Regengewölk her,

Nacht mitbringend und Sturm; und es schauerte düster der Abgrund.

195

Schnell nun wühlen die Winde das Meer auf, fürchterlich steigen

Brandungen; uns, die Zerstreuten, umwogt unermesslicher Strudel;

Eingehüllt ist in Regen der Tag, und den Himmel entraft rings

Träuselnde Nacht, rings zuckt aus geborstenen Wol-

Abgestürmt von der Bahn, durchtreiben wir blinde Gewässer. 20

200

Selbst nicht Tag am Himmel und Nacht zu erkennen gestehet,

Noch sich des Wegs zu besinnen, in tobender Flut Palinurus. Drei unsichere Sonnen in blind umdrängenden Düster

Irren wir durch das Gewog', und drei ungestirnete Nächte.

- 205 Jezt am vierten der Tag' erhob sich endlich dem Anblick
  - Land, fern traten hervor Berghöhn, und es wirbelte Rauch auf.
  - Hurtig die Segel gesenkt, und Ruder geraft; unge-
  - Drehn sie mit Krast anstrebend den Schaum, und durchfegen die Bläue.

Mich, der den Wogen entrann, herbergt der strofadischen Inseln

- 210 Ufer nunmehr. Strofaden mit grajischem Namen genennet,
  - Ruhn sie im großen ionischen Meer: wo die grause Celano
  - Wohnt und die andern Harpyen zugleich, feit ihnen gesperrt ward
  - Phineus Haus, und gescheucht sie die vorigen Tische verließen.
  - Nicht heillosere Schau droht wo, und gräßlicher niemals
- 215 Hob sich aus stygischen Wogen ein Fluch und Verderben der Götter.
  - Jungfraunhaft der Vögel Gesicht, scheuselig des Bauches
  - Ekler Ergus, auch die Hände gekrallt, und von Hunger das Antliz

Immer gebleicht . . .

| D | R  | 1 | т | Т | E | R | $\mathbf{G}$ | E | S | A | N | G |
|---|----|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|
|   | 4. | • |   |   | - |   |              | - |   |   | _ |   |

125

| Als hieher wir gelangt in die Bucht einsteuer-       |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| ten; siehe                                           |     |
| Fröhliche Rinderheerden erblicken wir rings in den   | ,   |
| Feldern,                                             | 220 |
| Rings der Geisse Geschlecht in dem Gras', ohn' eini- |     |
| gen Hüter.                                           |     |
| Rasch wird gestürmt mit dem Stahl; Unsterbliche rust |     |
| man und felber                                       |     |
| Jupiter her zum Theile des Raubs; und am krum-       |     |
| men Gestade                                          |     |
| Häuft man schwellende Lager, und schmaust des lecke- |     |
| ren Festmahls.                                       |     |
| Plözlich in sausendem Sturz graunvoll von dem Fel-   |     |
|                                                      | 225 |
| Nahn die Harpy'n, und schwingen mit hallendem        |     |
| Laute die Flügel;                                    |     |
| Und sie zerraffen den Schmaus, und mit Unrath schän- |     |
| den sie alles,                                       |     |
| Durchgewühlt; ihr Geschrei tönt grass zum scheuss-   |     |
| lichen Aushauch.                                     |     |
| Wieder im Schoofse der Thalwindung an gewölbeter     |     |
| Felswand,                                            |     |
| Unter der Bäume Verschloss ringsher und grauser      |     |
| 8,                                                   | 230 |
| Ordnen wir unsere Tisch', und erneuen die Glut den   |     |
| Altären.                                             |     |
| Wieder aus anderem Raume der Luft und verborge-      |     |
| nen Winkeln                                          |     |
| Tönet der Schwarm, und umfliegt mit kralligen Klauen |     |
| die Beute;                                           |     |
| Und fie entweihn mit dem Munde das Mahl. Jezt,       |     |
|                                                      |     |

235 Und zu bekriegen das Gräuelgezücht, ermahn' ich die Freunde.

Gern wird, was ich befohlen, gethan: in den hüllen den Kräutern

Legen sie Schwerter umher, und bergen verheim lichte Schilde.

Jezo fobald abstürzend sie laut durch die krummer Gestade

Töneten; giebt sein Zeichen aus hohlem Erze Mise nus

240 Hoch von der Wart': an stürmen zum seltsame Kampf die Genossen,

Dass sie mit Stahl ausschänden des Meers unholde Gevögel.

Doch auch keine Gewalt an dem Flaum, noch Wunden am Rücken

Fühlet der Schwarm; er entrauscht in beschleunigter Flucht zu dem Äther,

Angenageten Raub und garstige Spuren verlaffend.

245 Eine nunmehr fass nieder auf luftiger Klippe, Celäno,

Graunweissagerin sie, und stürmt aus dem Busen den Ausruf:

Krieg für gemordete Rinder fogar und der Farren Erlegung,

O Laomedontiden, noch Krieg zu erheben gedenkt ihr,

Und schuldlose Harpy'n aus dem Vatergebiet zu vertreiben?

250 Nun so vernehmt mein Wort, und präget es wohl in die Seele:

| Was dem Phöbus der Herscher der Welt, mir Phöbus             |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Apollo                                                       |     |
| Angesagt, euch selbst ich der Furien älteste                 |     |
| melde.                                                       |     |
| Gen Italia lenkt ihr den Lauf mit ersleheten                 |     |
| Winden;                                                      |     |
| Gen Italia kommt ihr, und dürft in den Hafen hin-            |     |
| eingehn.                                                     |     |
| Doch nicht eher umringt ihr die Stadt der Verhei-            |     |
| fsung mit Mauern,                                            | 255 |
| Als bis gräßlicher Hunger und unseres Mordes Ge-<br>waltthat |     |
| Euch die benageten Tische hinabzuschlingen ge-               |     |
| nöthigt.                                                     | •   |
| Sprachs, und zurück in den Wald mit entraffen-               |     |
| den Fittigen floh fie.                                       |     |
| Aber von plözlicher Angst erstarrte das Blut den Ge-         |     |
| nossen,                                                      | ٠.  |
| Eiskalt; allen verzagte das Herz; nicht länger mit           |     |
| Kriegswehr,                                                  | 260 |
| Nein mit Flehn und Gelübd' ermahnen sie Frieden              |     |
| zu fodern,                                                   |     |
| Ob Göttinnen sie sein, ob grässliche Vögel des               | •   |
| Fluches.                                                     |     |
| Siehe der Greis Anchises, die Händ' ausstreckend am          |     |
| Ufer,                                                        |     |
| Ruft die erhabenen Mächt', und verkündiget schuldige         |     |
| Ehren:                                                       |     |
| Götter, o wehret dem Drohn; lenkt ab, ihr Götter,            |     |
| das Unheil!                                                  | 265 |
| Rettung schaft uns Frommen versöhnt! — Dann heisst           |     |
| er vom Ufer                                                  |     |

Trennen das Seil, und lösen das aufgewickelte Tauwerk.

Südwind spannte die Segel; einher durch schäumende Wasser

Fliegen wir, fo wie zum Laufe der Wind und der Steuerer antrieb.

270 Schon erscheint in der Flut mit grünenden Hainen Zakynthos,

Auch Dulichion, Same, und Neritos starrende Felshöhn;

Ithaka's ödem Gestein, dem Reich des Laertes, entfliehn wir,

Alle verwünschend das Land, wo erwuchs der graufe Ulysses.

Auch Leukate nunmehr mit des Vorbergs dunstigen Gipfeln

275 Hüllet sich auf, und, vom Schiffer gescheut, der Tempel Apollo's.

Dorthin lenken wir müd'; und nahn dem winzigen Städtlein;

Vorne ruht am Anker der Kiel, und hinten am Strandfeil.

Froh nun endlich das Land, das unverhofte, betretend,

Weihn wir dem Jupiter uns, und brennen Gelübd' auf Altären;

280 Weit auch den aktischen Strand verherlichet ilisches Kampsspiel:

Nackt in schlüpfrigem Öl übt heimische Künste des Ringens

Unsere Schaar. Es erfreut, so vielen argolischen Städten

| Doch zu entslichn, und zu finden durch Feind' und                |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Gefahren den Ausgang.                                            |     |
| Ganz vollendet indess die rollende Sonne den                     | 3   |
| Jahrkreis,                                                       |     |
| Und der beeisete Winter emport die Gewässer mit                  |     |
|                                                                  | 285 |
| Ein hohlerziges Schild, die Tracht des gewaltigen                |     |
| Abas,                                                            |     |
| Heft' ich vorn an die Pfosten, und zeichne die That              |     |
| mit der Inschrift:                                               |     |
| "Diefe Wehr Äneas vom siegenden Danaer-                          |     |
| volke."                                                          |     |
| Jezo, gereiht auf die Bänke, den Port zu verlassen, gebiet' ich. |     |
| Alles erhebt um die Wette den Schlag, und durch-                 |     |
| ftäubt die Gewässer.                                             | 290 |
| Stracks verbergen fich uns der Phäacier // luftige<br>Spizen;    |     |
| Dann Epirus Gestad' umlenken wir, gehen hinein                   |     |
| dann                                                             |     |
| In den chaonischen Port, und nahn der erhabnen                   |     |
| Buthrotos.                                                       |     |
| Hier ertönet dem Ohr ein Gerücht unglaublicher Thaten,           | XX. |
| Helenus, Priamus Sohn, sei grajischer Stadte Gebie-              |     |
|                                                                  | 29. |
| Zepter und Eh' einnehmend des äacidischen Pyr-                   |     |
| rhus,                                                            |     |
| Und in die Sippschaft sei Andromache wieder ver-                 |     |
| mählet.                                                          |     |
| Und ich erstaunt'; es entbraunte das Herz von inni-              | ,   |
| ger Schnfucht,                                                   |     |
|                                                                  |     |

Anzureden den Mann, und das Wundergeschick zu vernehmen.

300 Vorwärts wandl' ich vom Porte, Gestad' und Flotte verlassend:

Als ihr feierlich Mahl, und traurige Todtengefehenke,

Dort im Hain vor der Stadt, an des teuschenden Simois Waldung,

Eben Andromache weihte der Afch', und die Manen daherrief

Zum hektorischen Hügel; den leer sie aus grünendem Rasen,

305. Und, den Gram zu erneun, zwei Traueraltäre geheiligt.

So wie mich Kommenden jene bemerkt', und die troischen Waffen

Rings wie entfeelt anschaute; bestürzt von der Wundererscheinung

Starrte sie mitten im Blick, und die Wärme verschwand den Gebeinen,

Matt nun finkt sie; und kaum sich zulezt erholend beginnt sie:

310 Kommft du in wahrer Gestalt, mir ein wahrer Verkündiger nahend?

Sohn der Göttin, du lebst? Floh aber das heilige Licht dir;

Hektor, wo der? — So rief sie, und strömt' in Thränen, und ringsum

Füllte den Ort ihr Jammergeschrei. Kaum weniges stammelnd,

Geb' ich der Armen verwirrt mit stockendem Laute die Antwort:

| n | D | 1 | T | 7 | F | В | G | T. | • | N | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

|   | 0  | 4 |
|---|----|---|
| 1 | .3 | I |

| Ja, ich leb', und führe von Noth mein Leben in<br>Noth hin!      |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Zweisele nicht; dir erscheint Wahrheit!                          | 315 |
| Wehe, wie tief von der hohen Beseligung solches Ge-<br>mahles    |     |
| Sankest du? oder wie weit ist ersezt dir würdiges Schicksal?     |     |
| Hektors Andromache du bist immer noch Pyrrhus<br>Genossin?       |     |
| Sie dort senkte den Blick, und sprach mit leise-<br>rer Stimme:  | 320 |
| 0 glückfelig allein vor anderen Priamus Tochter,                 |     |
| Die am femdlichen Hügel vor Troja's thürmenden<br>Mauern         | ,   |
| Blutete, ohne zuvor das fallende Loos zu erdul-<br>den,          |     |
| Die kein siegender Herr als Gesangene führte zum<br>Lager!       |     |
| Ich, nach Ilions Brand', entlegene Meere durchwan-<br>dernd,     | 205 |
| Trug des achillischen Stamms Hochmut, und den trozigen Jüngling, | 325 |
| Abgequalt im Joche des Zwangs: der Hermionen nachmals,           |     |
| Leda's Enkelin, folgt', und der lacedamonischen Hochzeit,        |     |
| Und mich Dienende nun dem dienenden Helenus hingab.              |     |
| Jenem, von hestiger Glut der entrissenen Gattin ent-             | 220 |
| zündet,                                                          | 330 |

Und von der Sünde verfolgt und den Furien, lauert

Tückisch auf, und erschlug ihn an väterlichen Altären.

Nach Neoptolemus Tode bekam ein Theil des Gebietes

Helenus: welcher nunmehr chaonische Felder mit

335 Und Chaonia nannte vom troischen Chaon die Her-

Und hier Pergamos haut und Hions Burg auf den

Aher o welcherlei Wind doch enttrug dich, welcherlei Schickfal?

Oder was trieb für ein Gott dich ganz Unkundigen hieher?

Was denn macht dein kleiner Askanius? lebt er und athmet?

340 Den dir, wie Troja bereits . . .

Ob der Knabe jedoch den Verluft der Mutter empfindet?

Qb. zu männlichem Mut und alterthümlicher Tu-

Ihn fein Vater Aneas und Hektor reizet der Oheim?

Alfo redete jene bethränt, und weinete lange

345 Fort mit vergeblichem Gram: als sich von den Mauren der Heros

Helenus, Priamus Sohn, darbeut in großer Begleitung,

| Ach und die Seinen erkennt, und froh zum Palaste daherführt,         |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Und viel Thränen vergiefst bei jedem gebrochenen<br>Worte.           |       |
| Wandelnd erkenn' ich Troja die kleinere; und der<br>erhabnen         | 4) (* |
| Pergamos winziges Bild, und ein seicht hinrieselndes<br>Bächlein,    | 350   |
| Xanthus benamt, und die Schwellen des skäischen Thores umarm' ich.   |       |
| Auch die Dardaner gehn der verbundeten Stadt zu genießen.            |       |
| Dort in geräumigen Hallen bewirtete jene der<br>König.               |       |
| Feierlich sprengten sie drinnen im Hof des Palasies<br>den Festwein, | 1     |
| Vor sich Speisen auf Gold', und die Opserschal" in<br>den Händen.    | 355   |
| Schon entschwand ein Tag und ein anderer Tag;<br>und den Segeln      |       |
| Rufet der Wind; auf wölbt fich im schwellenden Süde die Leinwand.    |       |
| Jezo wend ich zum Seher das Wort, und erkundige folches:             |       |
| Same des Tros, o Götterprofet, der die Winke<br>des Phöbus,          | 6.40  |
| Der Dreifuss und Lorber des Klariers, der die Ge-<br>fürn' auch      | 360   |
| Merkt, und Zungen der Vögel, und Deutungen ra-<br>fehes Gefieders!   |       |
| Rede doch, (denn es erklärt' heilmeldende Religion mir               |       |

- Ganz den Lauf, und mich hießen die fämtlichen Winke der Götter
- Gen Italia gehn, und entlegene Lande verfuchen;
- 365 Nur sie allein weistaget ein Graun, die Harpye Celäno,
  - Neues unnennbares Graun, und kündiget traurigen Zorn an,
  - Und scheuseligen Hunger!) was meid' ich zuerst für Gefahren?
  - Welch ein Rath, ob ich etwa fo schrecklichem Leiden entfliehn mag?
    - Helenus jezt, da er Farren zuvor nach der Weise geschlachtet,
- 370 Fleht um Gnade der Götter, und löst die schleiernden Binden
  - Seines geheiligten Haupts, und dir zu den Schwellen, o Phöbus,
  - Führt er mich felbst an der Hand, wie ich beb' im Schauer der Gottheit;
  - Dieses sodann weissaget aus göttlichem Munde der Priester:
    - Sohn der Göttin! (denn traun von größeren Zeichen geleitet
- 375 Gehst du die Wogen hindurch) so looft der Unsterblichen König
  - Schickfalsloof', und die Wandel des Glücks; fo rollet die Ordnung!
  - Weniges dir aus vielem, dass sicherer gastliche Meere
  - Weit durchziehn, und im Port der Ausonier ruhen du könnest,

| 1                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Soll aufschließen mein Mund. Denn mehreres hüllet                   |     |
| die Parce                                                           |     |
| Helenus Geift', und zu reden verbeut die saturnische                |     |
| Juno.                                                               | 380 |
| Gleich das Italerland, das schon dir nahe du achtest,               |     |
| Und zum grenzenden Port, Unkundiger, rüftest die<br>Einfahrt,       |     |
| Weit, weit trennt es durch Räum' unwegfamer Weg in die Ferne.       |     |
| Erst in trinakrischer Flut muss sehwank sich biegen das Ruder,      |     |
| Und umschweisen der Kiel das Gewog' ausonisches<br>Salzes,          | 385 |
| Unterirdische Teich', und die Flur der Ääerin<br>Circe;             |     |
| Eh' in sicherem Lande die Stadt du zu ordnen ver-<br>mögest.        | 4   |
| Zeichen fag' ich dir an; du halte sie sest im Ge-<br>dächtnis.      |     |
| Wann dir Bekümmerten einst an der Flut des geson-<br>derten Stromes |     |
| Unter des Bords Steineichen die ungeheuere<br>Bache                 | 390 |
| Nach der Geburt, umwühlt von dreifsig Frischlingen,<br>daliegt,     |     |
| Weiss, am Boden gestreckt, und weiss um die Euter die Ferklein;     |     |
| Dort sei die Lage der Stadt, dort stetige Ruhe der<br>Mühsal.       |     |
| Auch nicht schaudere so vor der Tische gedrohetem<br>Anbis;         | ,   |

- 395 Ausgang bahnt das Geschick, und es naht der gerufne Apollo.
  - Jene Gesilde jedoch, und den Rand des italischen Users,
  - Welcher zunächst von der Woge des unsrigen Sundes durchströmt wird,
  - Fliehe du! Alle die Mauren bewohnt der tückische Grajer.
  - Dort errichtete Mauren das Volk naryeischer Lokrer;
- 400 Auch der Lyktierfürst Idomeneus süllte mit Streitern
  - Sallentinisches Feld; und die kleine Petélia trozt dort,
  - Von Philoktetes umschanzt, dem tapferen Held Melibőa's,
  - Ja, wenn jenseit des Meers die gelandete Flotte dir siehet,
  - Und du gestellten Altären Gelübd' am Strande bezahlest;
- 405 Hülle das Haar dir bedeckend mit purpurfarbenem Schleier:
  - Dass nicht während der heiligen Glut in der Götter Verehrung
  - Feindliche Schau dir begegne, die Vorbedeutung verwirrend.
  - Dies sei Opsergebrauch den Deinigen, so wie dir selber;
  - Dies siets Religion dem Geschlecht frommwandelnder Enkel.
- 410 Aber nachdem dich Geschiednen der Wind dem sikulischen User

| Näherte, und fich erweitert das enge Verschloss des |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Pelorum;                                            |        |
| Links dann werde das Land, und links in langer      |        |
| Umgehung                                            |        |
| Dir das Gewässer gewählt; rechts meide die Wog'     | ,      |
| und das Ufer.                                       |        |
| Dort durch Gewalt vormals und machtvoll rüttelnden  | ť      |
| Erdfturz,                                           |        |
| (So viel mag umwandeln die Zeit in altender         |        |
| Dauer!)                                             | 415    |
| Barft, wie man faget, der Grund, da vereiniget bei- |        |
| derlei Erdreich                                     |        |
| Veste noch war; ein strömte die Flut, und mit stür- |        |
| mender Brandung                                     |        |
| Rifs fie das Sikulerland von Hesperia; Felder und   |        |
| Städte,                                             |        |
| Durch Meerufer getrennt, durchspült' ein geengeter  | \$1.00 |
| Strudel.                                            |        |
| Rechts halt Seylla den Strand, und die unfriedsame  |        |
| Charybdis                                           | 420    |
| Links; und zum untersten Wirbel des Abgrunds        |        |
| schlürset sie dreimal                               |        |
| Jäh die unendlichen Fluten hinab, dann wieder zur   |        |
| Luft auf                                            |        |
| Schnellt sie die wechselnden hoch, und schlägt die  |        |
| Gestirme mit Meerschaum.                            | ,      |
| Aber Scylla verweilt im dunkelen Winkel der Fels-   |        |
| kluft,                                              |        |
| Wo sie das Haupt ausstreckt, und die Schiff' an die |        |
| Zacken heranzieht.                                  | 425    |
| Vorn ist Menschengestalt, und schön von Busen die   |        |
| Jungfrau,                                           |        |
|                                                     |        |

Bis an den Schoofs: doch hinten ein graunvoll ringelnder Wallfifch,

Welcher Delfinenschwänz' an den Bauch der Wölfe gefüget.

Besser dem Ziele genaht des trinakrischen Berges Pachynos,

430 Auch mit Verzug, und umher auf längerer Bahn dich gewendet,

Als in der graulichen Höhl' einmal nur gesehen das Scheufal

Scylla, und das Geklipp, durchbellt von schwärzlichen Hunden!

Jezo annoch, wenn Verstand bei Helenus waltet, dem Seher,

Oder wenn Treu, wenn die Seele mit Wahrheit füllet Apollo;

435 Eines, o Sohn der Göttin, das Einzige lass mich vor allem

Kund dir thun, und wieder mit Ernst dich warnen und wieder.

Juno's herliche Macht sei zuerst im Gebete verehret,

Juno mit frohem Gelübde gegrüßt, und der Königin Hoheit

Durch demütige Gaben gebeugt! So endlich ein Sieger

440 Gehst aus Trinakria du zu den Italergrenzen gefendet.

Wann hieher du gelangt der kumäischen Stadt dich genähert,

Und dem begeisterten See, und dem waldumrauschten Avernus;

| Wirst du die Seherin schaun, die rasende, die in der<br>Felskluft |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Schickfal fingt, und dem Laube die redenden Zeichen vertrauet.    |     |
| Welche Verkündungen nun in das Laub einrizte die Jungfrau,        | 445 |
| Ordnet sie alle nach Zahl, und lässt sie verschlossen im Felsen.  |     |
| Iene ruhn unbewegt an dem Ort, und behaupten die Ordnung.         |     |
| Doch wenn heran nur leise bei umgedreheter<br>Angel               |     |
| Hauchte der Wind, und die Pforte die luftigen Blätter verwirrte;  |     |
| Nimmer die flatternden dann im gehöhleten Felfen<br>zu haschen,   | 450 |
| Noch zu erneuen die Lag', und die Sprüche zu einigen forgt fie.   |     |
| Rathlos fliegen sie weg, und hassen das Haus der Sibylle.         |     |
| Hier lass weder Verzug so sehr dich reuen, noch Säumnis;          |     |
| 0b auch laut anmahnen die Freund', und dringend die Meerfahrt     |     |
| Segel verlangt, und schwellen du kannst die gewogene<br>Wölbung;  | 455 |
| Nein, der Profetin genaht, und mit Flehn das Orakel gefodert!     |     |
| Tone sie selbst, und ofne die willige Lippe zum Aus-<br>spruch.   |     |
| Sie wird Italia's Völker gesamt, und die kommenden<br>Kriege,     |     |

Auch wie meiden du kannst und endigen jegliche Arbeit,

460 Kund dir thun; und verehrt wird günstigen Lauf sie gewähren.

So weit gönnt das Geschick dir unseres Mundes Ermahnung.

Gehe denn, hebe durch That die gewaltige Troja zum Äther.

Als nun fo der Profet mit freundlicher Stimme geredet;

Schwere Geschenke von Gold und elsenbeinenes Kunstwerk

465 Heißet er tragen zur Flott', und drängt in die fassen den Räume

Mächtiges Silbergeräth, und dodonäische Becken,

Auch den geringelten Panzer aus Drillichsmaschen des Goldes,

Auch den stattlichen Kegel des Helms, und den wallenden Haarbusch;

Einst Neoptólemus Wehr. Nicht fehlt auch Geschenk für den Vater.

470 Rosse dazu, und Lenker dazu . . .

Ruderer werden ergänzt, und gerüftet die Schaar mit Geräthschaft.

Rasch hiess jezo die Segel der Flott' einsügen Anchises,

Dass ein Verzug nicht säumte die tragenden Hauche des Windes.

Ehre bezeugt anredend der apollonische Deuter:

| O Anchifes, von Venus erhabener Liebe gewür-                      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| digt,                                                             | 475  |
| Götterfreund, der zweimal aus Pergamos Sturze ge-                 |      |
| Schau das aufonische Land, da liegt's! dort segle hin-<br>über.   |      |
| Und doch jenes im Meere vorbeizugleiten ist noth dir.             |      |
| Weit iff Ausonia's Theil noch entfernt, den öfnet Apollo.         | 3,10 |
| Wandele, sprach er, o Froher des biederen Sohnes!<br>Wozu noch    | 480  |
| Mehreres, da mein Wort auffleigende Winde ver-<br>fpätet?         |      |
| Auch Andromache jezo, betrübt am äußersten                        |      |
| Bringt von Bildungen reiche Gewand' und goldenem<br>Einschlag,    |      |
| Auch ein phrygisches Kleid für Askanius, eisernd in Ehre;         | 0.   |
| Ganz mit gewebeten Gaben umhäuft fie ihn, also be-<br>ginnend:    | 485  |
| Dies auch empfah, was dir von meinen Händen<br>ein Denkmal        | ,    |
| Sei, o Knab', und bezeuge, wie stets dieh Androma-<br>che liebte, |      |
| Hektors Weib. O nim der Deinigen leztes Geschenk hier,            |      |
| Du mir übrig allein als meines Aftyanax Bild-<br>nis!             | 3    |
| So warf jener den Blick, fo trug er die Händ' und                 |      |
| das Antliz!                                                       | 490  |

Und nun wüchf' er mit dir zu gleichem Alter des Jünglings!

Jezo schied ich von dannen, und sprach mit quellender Thräne:

Lebet, o lebt glückselig, die ihr schon euer Verhängnis

Endetet! Uns noch ruft aus anderem anderes Schickfal!

495 Euch ist Ruhe geschaft; kein wogendes Meer zu durchpslügen;

Kein Ausonierland, das stets sich weiter zurückzieht,

Auszuspähn. Ihr sehet des Xanthus Bildnis, und Troja,

Die ihr mit eigener Hand euch gebaut: zu Besserem, wünsch' ich,

Vorbestimmt, und minder der Wut zugänglich des Grajers!

500 Wenn ich zum Thybris einmal, und den Nachbarfluren des Thybris,

Eingeh', und die dem Volke verliehenen Mauren erblicke;

Städte, verwandt vormals, und blutsbefreundete Völker,

Hesperus Land mit Epirus, vom felbigen Dardanus ftammend,

Duldend das felbige Loos, die schaffen wir beide zu einer

505 Troja an Sinn. Heim falle die Einigung unseren Enkeln.

> Vorwärts gehn wir ins Meer, die nahen Ceraunien streisend,

| Wo nach Italia führt der kürzeste Lauf in den Wo-                  |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| gen.                                                               |     |
| Jezo tauchte die Sonn', es dunkelten schattige<br>Berge.           |     |
|                                                                    |     |
| Und wir ruhn an der Wog' im Schoofs des ersehne-<br>ten Landes,    |     |
| Als wir um Ruder gelooft; ringsher auf troekenem                   |     |
| Meerkies                                                           | 510 |
| Pflegen wir müde den Leib, und Schlaf umthauet die                 |     |
| Glieder.                                                           |     |
| Noch nicht führten die Nacht zu des Kreislaufs                     |     |
| Mitte die Stunden:                                                 |     |
| Doch ungefäumt vom Lager ersieht Palinurus, und                    |     |
| fämtlich                                                           |     |
|                                                                    | 6   |
| Forscht er die Wind', und fängt mit lauschendem Ohre               |     |
| die Kühlung;                                                       |     |
| Alle Gestirn' auch merkt er, die still hingleiten am               |     |
| Himmel,                                                            | 513 |
| Auch den Arktur und die feuchte Hyad' und die dop-<br>pelte Bärin, |     |
|                                                                    |     |
| Auch den großen Orion in wapnendem Gold' um-<br>schaut er.         | `   |
| Da er gesehn, wie alles sich füg' am heiteren Him-<br>mel;         |     |
| Tönet er hell vom Hinterverdeck; wir eilen zum Auf-                |     |
|                                                                    |     |
| bruch,                                                             |     |
| Wagen die Fahrt, und breiten die segeInden Flügel                  |     |
| des Schiffes.                                                      | 520 |
| Schon erröthete jezt bei fliehenden Sternen Au-                    |     |
| rora,                                                              |     |
| Als wir dunkele Hügel von fern, und wie streifenden                |     |
|                                                                    |     |
| Nebel                                                              |     |

Tief Italia fehn. O Italia! rufet Achates;

Und, o Italia! grüßen mit fröhlichem Ruf die Genossen.

525 Aber der Greis Anchifes bekränzt den gewaltigen Mifchkrug,

Füllt ihn mit lauterem Wein, und fleht den Unsterblichen, stehend

Hoch auf dem Hinterverdeck . . . .

Götter, des Meers und der Erd' und der Witterungen Gebieter,

Sanft lasst schweben die Fahrt, und erregt mitwehende Kühlung!

Frischer saust, wie er slehte, die Lust, und der Hasen enthüllt sich

Näher bereits, und der Tempel erscheint auf der Höht Minerva's.

Eingerollt find die Segel; zur Anfuhrt drängt man das Vorschif.

Bogengleich ist gekrümmt von der öftlichen Woge der Hafen;

Und vorstarrende Klippen umschäumt aufsprizendes Meersalz;

535 Selber liegt er verfteckt; der gedoppelten Mauer Umarmung

Senkt fich von thürmenden Höhn; und es flieht vom Gestade der Tempel.

Dort vier Rost', als erste Verkündigung, sah ich im Grase

Weitumher das Gefild' abmähn, hellschimmerndem Schnee gleich.

| n | D |    | T | T  | r | D | G | T | e |    | N | C  |
|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|----|---|----|
| v | ĸ | ı, | 1 | Τ. | £ | ĸ | U | Ł | 3 | A. | N | U. |

|     |   | - |
|-----|---|---|
| - 4 | 1 | - |
| - 4 | 7 |   |

| Drauf Anchifes der Greis: Krieg trägest du, Land                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| der Bewirtung!                                                          | `   |
| Krieg bewafnet das Ross; Krieg droht der weidende                       |     |
| Rudel!                                                                  | 540 |
| Dennoch find auch am Wagen hinfort zu traben ge-                        |     |
| wöhnet                                                                  |     |
| Jene Gaul', und im Joch einmütige Zäume zu dul-                         |     |
| den:                                                                    |     |
| Fried' auch erscheint! so ruft er. Wir slehn die hei-                   |     |
| lige Gottheit                                                           |     |
| Pallas der Kriegerin an, die zuerst uns Jauchzende aufnahm.             |     |
| Vor den Altären bedeckt uns phrygische Hülle die                        |     |
| Häupter;                                                                | 545 |
| Und, was Helenus mehr als alles verlangt, nach der                      |     |
| Sazung                                                                  | ,   |
| Weihn wir gebotene Pflicht der argivischen Königin                      |     |
| Juno.                                                                   |     |
| Ohne Verzug, fobald wir Gelübd' und Flehen vollendet,                   |     |
| Drehen wir meereinwärts der besegelten Rahen Hör-                       |     |
| ner,                                                                    | *   |
| Und von der Grajer Bezirk und verdächtigen Woh-                         |     |
| nungen fliehn wir.                                                      | 550 |
| Drauf wird Tarentums Bucht, des herkulischen, mel-<br>det der Ruf wahr, |     |
| Überschaut. Es erhebt sich die hehre Lacinia jen-                       |     |
| feits,                                                                  |     |
| Und die kaulonische Burg, und der Kiele Verderb                         |     |
| Scylacéum.                                                              |     |
| Dann wird fern aus der Flut der trinakrische Ätna geschauet;            |     |
| Virgin von Voss. II.                                                    |     |

555 Auch lauttosenden Meeraufruhr, und geschlagene Fel

Hören wir schon' weither, und gebrochene Hall' an Gestade:

Hochauf wallen die Gründ', in den Brandungen fin deln die Sand' um.

Jezt Anchifes der Greis: Hier traun ist jen Charybdis,

Hier das Gestein, das der Seher gedroht, und di Felsen des Grauens!

560 Raffet heraus, o Genossen; zugleich sehwingt alle die Ruder!

Gern wird, was er befohlen, gethan; und da krachende Vorschif

Drehet zuerst linkshin zu den Wogen des Meers Palinurus;

Linkshin drehen sie alle mit Wind und Ruder die Barken.

Jezt in den Himmel erhebt uns gebogener Strudel, und jezo

565 Senket uns, unten entraft, zu des Erebus Schatten die Woge.

Dreimal scholl aus der Kluft hohlzackiger Klippen Geheul auf;

Dreimal fahn wir, wie fprizte der Schaum zu den träufelnden Sternen.

Uns den Ermatteten nun war Wind und Sonne gefehwunden,

Als wir des Wegs unkundig zum Strand der Cyklopen hinangehn.

570 Friedfam ruht vor der Wind' Androhn der geräumige Hafen;

| Aber zunächst mit grausen Verwüstungen donnert der Ätna.                  | •   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oftmals strömt er die schwarz vorbrechende Wolke<br>zum Äther,            |     |
| Welche wie Pech aufwirbelt den Dampf voll funkeln-<br>der Flocken,        |     |
| Und er erhebt Glutklumpen, und leckt mit der Flamme die Sterne;           |     |
| Oftmal Graus und Gesteine, dem Schooss entrissen des<br>Berges,           | 57  |
| Bäumet er firudelnd empor, und geschmolzene Felsen<br>zum Himmel          |     |
| Drängt er mit dumpfem Gekrach, und kocht aus dem<br>untersten Grund' auf. |     |
| Sag' ift, Enceladus Leib, den gebrandmarkt fengende<br>Donner,            |     |
| Werde gedrückt von der Last, und der mächtige Ätna<br>darüber             |     |
| Hingewälzt, verathme die Flamm' aus geborstenen Essen;                    | 58  |
| Und wann er müd' úmwechsle die Seit', erzittere murmelnd                  |     |
| Ganz das trinakrische Land, und Rauch umwalle den<br>Himmel.              |     |
| Wir nun dulden die Nacht das entsezliche Wun-<br>der, in Waldung          |     |
| Eingehüllt, nicht sehend, woher so tole der Auf-                          | 4 * |

Denn nicht schien ein klares Gestirn, noch leuchtete

Heitere Bläue des Pols; umwölkt war der dunkele Himmel,

funkelnd

10

585

Und tief deckte den Mond der mitternächtliche Schauer.

Schon der folgende Tag stieg auf mit dem Sterne des Morgens,

Und den bethaueten Schatten entfernt' Aurora vom Himmel:

590 Als aus den Waldungen schnell, mit abgehagertem Antliz,

Eine befremdende Mannesgestalt, in erbärmlichem Aufzug,

Vorwärts trat, demüthig die Händ' ausstreckend zum Ufer.

Schau! ein gräßlicher Wust, und verwilderte Länge des Bartes,

Rings gestopst die Hülle mit Dorn; doch übrigens Grajer,

595 Und in heimischen Waffen vordem gen Troja gesendet.

Als er die Dardanertracht fernher und die troische Rüstung

Schauete, stuzt' er ein wenig, und abgeschreckt von dem Anblick

Hemmt' er den Schritt; bald aber in ftürzendem Lauf zum Gestade

Flog er mit Flehn und Jammer heran: Bei den Sternen beschwör' ich,

600 Bei den Unsterblichen euch, und dem Lebenslichte des Himmels!

Nehmt mich, o Teukrer, hinweg; in welcherlei Land' auch, entführt mich!

Das ist genug! Ja ich weiss, ein Genoss der Danaerflotte

| DRITTER GESANG. 149                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bin ich, und naht', ich bekenn' es, mit Krieg den<br>Penaten der Troer.   |        |
| Dafür, wenn so groß die Beleidigung meines Vergehns ist,                  | ر م. ا |
| Streut in die Flut mich umher, in des Abgrunds Wo-<br>gen verfenkt mich!  | 605    |
| Wenn ich ja sterb', o ein Trost, durch Menschenhände<br>zu sterben!       |        |
| Jener Iprachs, und umarmend die Knie', und gewälzt um die Kniee,          |        |
| Schlang er fich fest. Wer er sei, zu gestehn, und wel-<br>cherlei Blutes, |        |
| Mahnen wir an, und wie doch umher ihn treibe das Schickfal.               | 1. 1   |
| Selber reicht dem Jüngling die Hand der Vater Anchifes,                   | 610    |
| Ohne Verzug, und stärkt mit erbotenem Pfande das<br>Herz ihm.             |        |
| Als er endlich die Angst ablegete, redet er also:                         |        |
| Her aus Ithaka stamm' ich, Genoss des bedräng-<br>ten Ulysses;            |        |
| Von Adamastus erzeugt, und genannt Achäménides,<br>zog ich,               | 1      |
| Arm von Geburt, (o wäre mein Loos mir geblieben!)                         | 615    |
|                                                                           |        |

Hier, da in zitternder Haft sie entslohn aus der graufamen Wohnung, Liessen die Freund' achtlos mich Einsamen in des Cyklopen Ein Haus voll blutiger Kost und Räumiger Kluft. Verwefung,

Düster und groß inwendig. Er selbst hochragend berühret

620 Hohes Gestirn; (o enthebt solch Unheil, Götter, dem Erdkreis!)

Weder den Schauenden hold, noch je Anredenden freundlich,

Zehrt er der Elenden Fleisch, und schlürft des schwärzlichen Blutes.

Sah ich doch felbst, wie er zween aus unserer Freunde Versammlung

Fasst' in gewaltiger Hand, und zurück in der Höhle gelehnet,

625 Schmetterte gegen den Fels, und die Schwell' in umfprizendem Moder

Schwamm; ja ich fah, wie er Glieder, beströmt von schwarzer Verwesung,

Käut', und die warmen Gelenk' ihm zitterten unter den Zähnen.

Zwar nicht bliebs ungestraft; nicht duldete solches Ulysses,

Noch vergafs fein felbst der Ithaker, als die Gefahr rief.

630 Denn fobald, vom Schmause gefüllt, und mit Weine bestattet,

Er den gebogenen Hals hinfenkt', und die Höhle hindurch weit

Dalag, klumpige Jauch' ausbrechend im Schlaf, und zerstücktes

Fleisch mit blutigem Weine gemischt; jezt flehn wir den Göttern,

Und, nach geworfenem Loofe, zugleich rings all' um den Einen

| Stürzen wir her, und bohren mit spizigem Schafte            |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| das Aug' ihm,                                               | 635 |
| Welches groß und allein von der fruppigen Stirne            |     |
| bedeckt lag,                                                |     |
| Bleich dem argolischen Schild und der leuchtenden           |     |
| Scheibe des Phöbus;                                         |     |
| Ind find endlich vergnügt die ermordeten Freunde            |     |
| zu rächen.                                                  |     |
| Aber entflieht, o ihr Armen, entflieht, und das Seil        | -   |
| vom Gestade                                                 |     |
| Hurtig gesprengt!                                           | 640 |
| many Borlyongu.                                             | 040 |
| Denn so mächtig und groß im gehöhleten Fels Poly-           |     |
| femus                                                       |     |
| Sein schwerwolliges Vieh einsperrt, und die Euter           |     |
| fich ausmelkt,                                              |     |
| Wohnt bei Hunderten noch ringsum an dem krum-               |     |
| men Gestade                                                 | ,   |
| Gräßliches Volk der Cyklopen, und irrt auf steilen          | 4   |
| Gebirghöhn.                                                 |     |
|                                                             |     |
| Dreimal ergänzte mit Licht die gehörnete Luna den Vollmond, | 645 |
|                                                             | 043 |
| Seit ich in Waldeinöden, umdroht von zerreifsendes          |     |
| Wildes                                                      |     |
| Wohnungen, bang' ausharr', und die ungeheuren Cy-           |     |
| klopen                                                      |     |
| Schaue vom Fels, vor dem Donner des Gangs und               | ٠   |
| der Stimmen erschreckend.                                   |     |
| Elende Kost, Waldbeeren und steinige Frucht der             |     |
| Kornelle,                                                   | ,   |
| Reichen die Äsi', auch weiden mich ausgewurzelte            |     |
| Kräuter.                                                    | 650 |
|                                                             |     |

Alles umher durchfpähend, erblickt' ich zuerst am Gestade

Hier die kommende Flott', und beschlos ihr, wer sie auch wäre,

Mich zu vertraun. Nur entfliehn dem verruchten Geschlecht, ist genug mir!

Mögt ihr lieber den Geist durch jeglichen Tod mir vertilgen!

655 Kaum dies hatt' er gefagt, da schauen wir hoch auf dem Berge,

Wie er unter den Heerden mit plumper Last sich einherregt,

Jener Hirt Polyfemus, und strebt zum traulichen Meerstrand,

Gräßlich von Schau, misförmig und groß, und geblendetes Auges.

Eine gestümmelte Ficht' in der Hand lenkt stüzend den Fusstritt.

660 Wollige Schaf' umwimmeln den Gang, sie einzige Lust ihm,

Einzige Tröftung des Grams . . .

Als er das tiefe Gewässer berührt', und zum Meere herabkam;

Jezt das flüssige Blut des entgrabenen Auges sich spülend,

Knirscht er laut mit den Zähnen, und stöhnt; dann mitten das Meer durch

665 Wandelt er, doch ungenezt ragt über der Flut ihm die Seite.

Fern in beschleunigter Flucht entzittern wir, nehmend den armen

| Flehenden, der es verdient, und haun in der Stille                 |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| das Seil ab;                                                       |         |
| Alle wir drehn vorsinkend mit eisrigem Ruder die Meerslut.         |         |
| Jener vernahms, und lenkte zum Schall der Stimme<br>den Fusstritt. | j =, 13 |
|                                                                    |         |
| Aber da keine Gewalt, mit der Hand zu erstreben,<br>verliehn wird, | 670     |
|                                                                    |         |
| Und der ionischen Woge sich ungleich fühlt der Verfolger;          |         |
| Hebt er ein ungeheures Gebrüll: dass die Tiefe mit allen           |         |
| Fluten umher aufbebt, und weit von Schrecken be-                   |         |
| täubtes                                                            |         |
| Italerland, und aus krummem Geklüft nachbrüllet der<br>Ätna.       |         |
| Aber das Volk der Cyklopen aus Waldungen rings                     |         |
| und Gebirghöhn                                                     | 675     |
| Stürzet erweckt zu dem Hafen herab, und füllt die Gestade.         |         |
| Dasiehn sehen wir sie mit umsonst anfunkelndem                     |         |
| Auge,                                                              |         |
| Jen' ätnäischen Brüder, das Haupt hoch tragend zum                 |         |
| Himmel:                                                            |         |
| Ein scheuseliger Rath! wie wenn mit erhabenem                      |         |
| Wipfel                                                             |         |
| Luftige Eichen gedrängt, wie wenn nußreiche Cy-<br>pressen         | 680     |
| Stehn, dort Jupiters hohes Gehölz, dort Hain der                   |         |
| Diana.                                                             |         |
| Hastig in Angst hat alles, wohin es auch gehe, das                 |         |

Aufgerollt, und die Segel dem helfenden Winde gefpannet.

Doch warnt Helenus Wort, daß Scylla hindurch und Charybdis

685 Beiderlei Weg hinführ' auf des Tods angrenzendem Rande,

Wenn man nicht halte den Lauf; und zurück wird beschlossen zu segeln.

Schau nun, Boreas weht von dem engenden Siz des Pelorus

Frisch. Den lebenden Fels um die Mündung Pantágias fahr' ich,

Auch die megarischen Busen vorbei, und die niedere Thapsus.

690 Solche Gestade des Meers, da zurück die umirrten er streifte,

Zeigt' Achämenides mir, der Genoss des bedrängten Ulysses.

Gegen die brennende Spize Plemmyrion streckt sich ein Eiland

Vor die sikanische Bucht: mit dem Namen Ortygia nannt' es

Vorige Zeit. Sag' ist, wie der elische Strömer Alféos

695 Unter dem Meere den Lauf ingeheim herlenkte, der jezo

Dir, Arethusa, im Born den sikulischen Wellen sich einmischt.

Nach dem Gebot verehr' ich des Orts obwaltende Mächte,

Steuere dann um Helórus, des sumpsenden, seiste Gefild' hin.

| rauf die zackigen Klippen des Vorgebirges Pachy-<br>num        | 215 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| reifen wir; dann, wo nie Umwandelung duldet das                |     |
| Schickfal,                                                     | 700 |
| heint uns fern Kamarina daher, und geloische Fel-              |     |
| der,                                                           |     |
| ela zugleich, von dem Namen des rasenden Stromes               |     |
| genennet.                                                      |     |
| ochher zeiget darauf der Akragas ferne die wei-<br>ten         |     |
| estungen, er ein Erzeuger hinfort großherziger<br>Rosse.       |     |
| ich auch lass' ich, mit Winden erfreut, palmreiche             |     |
| Selinus;                                                       | 705 |
| uch hartfelfigen Grund lilybeischer Watten um-<br>steur ich.   |     |
| ezo empfangt dein Port und das freudenlose Gestad' uns,        |     |
| repanon. Hier, da im Meere fo manch Unwetter vorbeizog,        |     |
| Vird mir ach! mein Vater, der Leid und Sorge ge-               |     |
| lindert,                                                       | -   |
| Vird mir Anchifes geraubt! Hier, redlicher Vater,              |     |
| vermiff' ich                                                   | 710 |
| rofilos dich, der umfonst so drohenden Schrecken entslohn war! |     |
| Iclenus nicht der Profet, wie viel Graunhaftes er              |     |
| kundthat,                                                      |     |
| agete dies Herzleid mir voraus, noch die grause Ce-            |     |
| lies war die Endarbeit, dies langer Verirrungen Ziel           |     |
| mir.                                                           |     |
|                                                                |     |

### 156 ÄNEÏS. DRITTER GESANG.

715 Dorther trug mich Geschiednen ein Gott an euer Küste.

So der Vater Äneas, da all' aufmerkten de einen,

Göttergeschick' erzählt' er, und seine durchwander Laufbahn.

Jezo verstummte der Held, und endigend ging zum Ausruhn.

## ÄNEÏS.

VIERTER GESANG.

#### INHALT.

Dido vertraut der Schwester Anna ihr Gefühl für Äneas und denkt an Vermählung; worüber Juno, um den Äneas von Italien zu entsernen, mit Venus unterhandelt. Äneas und Dida auf der Jagd werden durch einen Sturm der Juno in eine Höhle geschreckt. Fama meldet die neue Verbindung dem Gätulerkönig Iarbas, der voll Eisersucht den Vater Jupiter Ammon anrust. Jupiter, zugleich der Schicksale eingedenk, sendet durch Merkurius dem Äneas Besehl, nach Italien abzugehn Die heimlichen Zurüstungen merkend, sucht Dido den Äneas durch Vorwürse und Bitten zu halten, und beschließt, da nicht ihn bewegt, den Selbstmord. Merkurs neue Erscheinung beschleunigt die Absahrt; worauf die verzweiselnde Dido den gleichsam zu magischem Gebrauch errichteten Scheiterhausen besteigt, und sich des Äneas Schwert in den Busen stöst.

# ÄNEÏS.

## VIERTER GESANG.

| A      |        |             |                   |                       |                          |       |
|--------|--------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Abe    | r die  | Königin,    | längst<br>wunde   |                       | tiger Sorge              | ver-  |
| Nährt  | ihr b  | lutendes V  | Veh, uı<br>Flamn  |                       | ht an heiml              | icher |
| Oft b  | edenk  | t sie die 7 | Cugend<br>den A   |                       | ans, oft w               | ieder |
| Scine  | s Gefe | hlechts; fe | Antliz            |                       | ersten Buser             | 1 das |
| Feft 1 | fein V | Vort; und   |                   | rge verge<br>liedern. | onnt nicht               | Ruhe  |
|        | Neu t  | ımwandert   | e fchon<br>die Li | _                     | öbischem L               | ichte |
| Und ·  | weg fo | cheuchte vo |                   | mel den<br>urora;     | thauigen S               | chat- |
| Als    | die B  | ethörete fo | zur li<br>wende   |                       | Schwester                | fich  |
|        | Anna,  | welcherlei  |                   | ', o Schw<br>nit Angf | vesterchen, s<br>t mich? | chre- |
| Wele   | h ein  | feltfamer ( | aft, de<br>naht i |                       | er Wohnun                | g ge- |

Wie er sich hebt an Gestalt! wie beherzt und tapser in Wassen!

Ja ich glaub', und fürwahr ungeteuscht, er stamme von Göttern.

Ausgeartete Seelen verräth Furcht. Wehe, wie stürmt ihn

Schickfal umher! von welchen bestandenen Kriegen erzählt' er!

15 Wenns nicht fest in der Seel' und unabänderlich stände,

Keinem woll' ich hinfort durch ehliches Band mid gefellen,

Seit mit dem Erstgeliebten mir Freud' und Hofnung dahinstarb;

Wenn nicht verhalst Brautkammer und Hochzeitsache mir wäre:

Dieser einen Versuchung vielleicht noch könnt' ich erliegen,

20 Anna, ich will es gestehn: nachdem mein armer Sychäus

Schwand, der Gemahl, und troffen in Bruderblut die Penaten,

Hat er allein mir gewendet den Sinn, und die was kende Seele

Wieder bewegt; ich erkenne die Spur vormalige Flammen.

Doch foll eher die Erde hinab mich schlingen zum Abgrund,

25 Soll der allmächtige Vater mit Glut zu den Schattes mich donnern,

Zu den erblichenen Schatten des Erebus, tief in de Nacht hin;

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Eh ich, o Scham, dich kränk', und deine Verpflich-<br>tungen löfe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Er, mein Jugendgemahl, er nahm die Liebe der Gat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| tin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Mit fich hinweg; er hab' und behalte fie ewig im Grabe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Jene sprachs, und ihr nezten die Brust vordrin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 |
| Anna darauf: O mehr denn das Licht mir theuere<br>Schwester,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| Willst du Einsame stets dein jugendlich Alter ver-<br>trauern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Und nie schmeichelnde Söhn' und Seligkeit kennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| der Liebe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , |
| Wähnst du, dass hierum Staub und bestattete Manen sich kümmern?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Wohl! dich Traurende beugte bisher nie einer der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| The state of the s | 3 |
| Libya's, noch in Tyrus zuvor; verschmäht ist<br>Iarbas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Und viel andere Fürsten, die Afrika, reich an Tri-<br>umfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Zeugete: willst du anjezt auch gefälliger Liebe dich streuben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Kommt dirs nie in den Sinn, auf welcher Gebiet du dich anbauft?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| Hier Gätulierstädt', ein Geschlecht ungebändigter<br>Kriegswut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
| Numiderhorden umher, und die ungastfreundliche<br>Syrte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Dort in verödendem Durst Sandgegenden, und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

Barcäer



Rasender Schwarm. Was nenn' ich die Krieg', aufsteigend von Tyrus,

Und Pygmalions Drohn? . . .

45 Durch vorforgende Götter fürwahr und die Gnade der Juno

Fanden im Winde den Lauf hieher die troischen Barken.

Welche Stadt hier schaust du hinfort! wie hebet das Reich sich,

Schwester, durch solchen Gemahl! In der teukrischen Wassen Vereinung

Wird, o wie hoch an Gewalt, der punische Ruhm sich entschwingen!

50 Du nur bitte die Götter um Huld, und nach fühnendem Opfer

Gieb den Bewirtungen Raum, und ersinn' Ursachen der Säumnis;

Weil noch tobt auf dem Meere der Sturm und der Regner Orion,

Weil noch Trümmer die Flott', und uneinladend die Luft ist.

So nun redend erhob sie die Glut der Liebe zu Flammen,

55 Gab dem bedenklichen Sinne Vertraun, und wiegte die Scham ein.

Tempel befuchen sie stracks, und erstehn an Götteraltären

Frieden und Heil; sie opfern erkohrene Schafe dem Phöbus.

Dir, anordnende Ceres, und dir, o Vater Lyäus,

| Doch der Juno zumeist, die das Band der Vermäh-       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| lungen knüpfet.                                       |    |
| Jene, die Schal' in der Hand, die an Reiz holdselige  |    |
| Dido,                                                 | 60 |
| Strömt der schimmernden Kuh den Festwein zwischen     |    |
| die Hörner;                                           |    |
| Oder sie wandelt einher vor der Ewigen setten Altä-   |    |
| ren,                                                  |    |
|                                                       |    |
| Feirt mit Geschenken den Tag, und im offenen Busen    |    |
| des Viehes                                            |    |
| Forscht sie mit starrendem Blicke die athmenden Ein-  |    |
| geweide.                                              |    |
| Ach unkundige Seher an Geist! Was frommen Ge-         |    |
| lübd' ihr,                                            | 6  |
| Was der Bethörten die Tempel? Es zehrt die ge-        | •  |
| fchmeidige Flamme                                     |    |
| 9                                                     |    |
| Fort im Mark, und geheim lebt unter der Brust ihr     |    |
| die Wunde.                                            |    |
| Brennend ihr Herz, durchschweift sie, die un-         |    |
| glückselige Dido,                                     |    |
| Hastig die Stadt: gleichwie von geschnelletem Pfeile  |    |
| die Hindin,                                           |    |
| Welche von fern unvermutet ein Hirt in den kreti-     |    |
| fchen Wäldern                                         | 70 |
|                                                       | •  |
| Traf mit verfolgender Wehr, und das fliegende Eisen   |    |
| zurückliefs,                                          |    |
| Ohn' es zu schaun; die Gehölz' in der Flucht und die  |    |
| Thale des Dikte                                       |    |
| Rennt sie hindurch; fest hastet das tödtliche Rohr in |    |

der Seite. Jezo führt sie gesellt durch die Gassen einher den Aneas,



75 Zeigt die sidonische Pracht, und zeigt die bereitete Stadt ihm;

Auszusprechen beginnt sie, und stockt in der Mitte des Wortes.

Jezo, fobald fich neiget der Tag, fucht jene das Gastmahl;

Dann die ilischen Kämpf', Unfinnige! wieder zu hören,

Fodert sie, ach und hängt an dem Mund des Erzählenden wieder.

80 Wann sie darauf sich getrennt, und das Licht die erdunkelnde Luna

Jezo verbirgt, und laden die finkenden Sterne zu Schlummer;

Einsam traurt sie im leeren Gemach, aufs verlassene Lager

Wirst sie sich; jenen, entsernt den Entserneten, hört sie und schaut sie.

Oft den Askanius auch, von des Vaters Bilde bezaubert,

85 Hält sie im Schooss, um zu teuschen die unaussprechliche Liebe.

Nicht mehr steigt den Thürmen der Bau; nicht übet die Jugend

Waffen hinfort; nicht Hafen, noch sichere Wehren des Anfalls

Schaffen sie; mitten gehemmt ruht jegliches Werk, und der Mauern

Hoch auslirebender Troz, und die himmelnahen Bafteien.

90 Als von folchem Verderb fie bewältiget sahe die Gattin

| Jupiters, und dass sogar nicht Leumund störe den     |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Wahnsinn;                                            |    |
| Naht mit solcherlei Rede Saturnia jezo der Ve-       |    |
| nus:                                                 |    |
| Traun, vorragendes Lob und herliche Beute ge-        |    |
| wannt ihr,                                           |    |
| Du und der Knabe mit dir! O groß und erhaben         |    |
| die Obmacht,                                         |    |
| Wenn ein Weib durch den Trug zwei himmlischer        |    |
| Götter besiegt wird!                                 | 95 |
| Auch nicht blieb mir verhehlt, dass, scheu vor unse- |    |
| ren Mauern,                                          |    |
| Du in Verdacht die Häuser gehabt der hohen Kar-      |    |
| thago.                                               |    |
| Doch wo endlich das Ziel? und wozu noch folche       |    |
| Beeifrung?                                           |    |
| Mög' uns ewiger Friede vielmehr und ehliches Bünd-   | 4  |
| nis                                                  |    |
| Einigen! Was du gesucht mit ganzer Seele, das hast   |    |
| du.                                                  | 10 |
| Dido flammet in Lieb', und im Innersten tobt ihr der |    |
| Wahnfinn.                                            |    |
| Drum mit gleicher Gewalt lass uns, und gemeinsamer   | •  |
| Obhut,                                               |    |
| Lenken das Volk. Gern mag sie dem Phrygiergatten     |    |
| fich fesseln,                                        |    |
| Gern die tyrischen Männer zum Brautschaz bringen     |    |
| dir felber!                                          |    |
| Wiederum (denn sie merkte, wie heuchlerisch          |    |
| jene geredet,                                        | 10 |
| Dass sie der Italer Reich ablenkt' auf libysche Kii- |    |
| fien)                                                |    |
|                                                      |    |

Redete Venus darauf: O finnlos wäre, wer folches

Weigerte, oder sich wählte, mit dir im Kampfe zu eifern!

Wenn nur, so wie du sagst, das Geschehene Segen begleitet!

110 Aber mich hält das Geschick unstät, ob Jupiter eine

Stadt für die Tyrier will und die Ausgewanderten Troja's,

Ob er der Völker Verein und geschlossenes Bündnis genehmigt.

Dir, der Gattin, gebührt, sein Herz durch Flehn zu versuchen.

Frisch nur; ich folg'. — Ihr drauf antwortet die Königin Juno:

115 Mein sei jenes Geschäft. Doch welcherlei Weg, was bevorsieht,

Auszuführen sich bahne, vernim mit Wenigem jezo.

Morgen gedenkt mit Aneas die unglückfelige Dido

Jagen zu gehn in den Forst, sobald aus tagender Dämmrung

Neu sich Titan erhebt, und mit Glanz umstralet den Erdkreis.

120 Dort ein schwarzes Gewölk, mit Hagelschauer belastet,

Weil die geschäftigen Rotten die Thal' umstellen mit Fanggarn,

Schütt' ich hinab, und errege mit hallendem Donner den Himmel.

| Rings fich zu bergen entfliehn in den dunkelen Wald            |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| die Begleiter.                                                 |     |
| Dann zur felbigen Kluft gehn Dido und der Ge-<br>bieter        |     |
| Troja's ein. Selbst komm' ich, und, steht dein Wille           |     |
| mir ficher,                                                    | 125 |
| Sei sie in Ehe gesellt, als eigene Lagergenos-                 |     |
| Dort sei das bräutliche Fest. — Nicht abgeneigt dem<br>Gesuche | 1   |
| Nickt' und lächelte schlau der gefundenen List Cy-<br>therea.  |     |
| Jezt des Oceanus Fluten verläßt aufsteigend Au-                |     |
| rora.                                                          |     |
| Rasch in dem Frühlicht geht aus dem Thor die erle-             |     |
| fene Jugend;                                                   | 130 |
| Maschiges Garn, Jagdschlingen, und breit vorblin-              |     |
| kende Spielse                                                  |     |
| Ziehn, und massylische Reiter hervor, und stöbernde            |     |
| Koppeln.                                                       |     |
| Noch verweilt im Gemache die Königin, und an der               |     |
| Schwelle                                                       |     |
| Harren die Edlen des Volks; in Gold' hochprangend              |     |
| und Purpur,                                                    |     |
|                                                                |     |
| Stampfet das Rofs, und knirfcht mutvoll am beschäu-            |     |
| meten Zügel.                                                   | 135 |
| Endlich trit sie hervor, umdrängt von großer Beglei-           |     |
| tung,                                                          |     |
| Schön in Sidonergewand mit farbiger Borte geklei-              |     |
| det:                                                           |     |
| Lauteres Gold ihr Köcher, in Gold geknotet das                 |     |
| Haupthaar,                                                     |     |
| maupinaai,                                                     |     |

Und von goldener Schnalle geschürzt ihr purpurnes
Jagdkleid.

140 Auch die phrygischen Männer zugleich, und fröhlich Iulus,

Wandeln einher. Er felbst, an Schönheit ragend vor Allen,

Beut als Genoss Äneas sich dar, und schließet den Zug an.

So wie von Lycia's Winter daher und dem strömenden Xanthus

Kommt, und Delos, sein Muttergefild', heimsuchet Apollo,

145 Tanz und Gefang zu erneun, und gemischt um die hohen Altäre

Kreter und Dryoper tost, und ein farbiger Schwarm Agathyrser;

Er trit hoch auf dem Cynthus einher, und das fliefsende Haupthaar

Hemmt er in weichem Laube gefügt, und umschlingendem Golde;

Laut auf der Schulter ertönt das Geschoss: nicht säumiger wandelt

150 Jezt Äneas; ihm stralt Anmut vom erhabenen Antliz.

Als man klimmend erreicht des Gebirgs unwegfames Dickicht;

Siehe vom Scheitel der Klipp' hertaumelnde Gemen der Wildnis

Stürzen die Jähen herab; von der anderen Seite durchfliegen

Offene Felder im Lauf, und drängen sich flüchtige Hirsche,

| Bang' in stäubende Rudel geschaart, und verlassen den                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bergwald.                                                                | 155 |
| Aber Askanius sprengt auf mutigem Ross in die Thä-                       |     |
| ler                                                                      |     |
| röhlich, und rennt bald diesen im Lauf, bald jenen                       |     |
| yorüber;                                                                 |     |
| Dass doch zum seigen Geschlecht auch ein schäumen-                       |     |
| der Eber sich biete,                                                     |     |
| Slehet er, dass von den Höhen doch steig' ein gelb-                      |     |
| licher Bergleu.                                                          |     |
| Jezo beginnt ein Gemurmel heraufzurollen am                              |     |
| Himmel,                                                                  | 160 |
| Mehr und mehr; da entstürzt mit Hagel der Guss den                       |     |
| Gewölken.                                                                |     |
| Rings nun Tyrierschaaren sowohl, als troische Jugend,                    |     |
| Und der dardanische Enkel der Cypria, fliehn durch                       |     |
| die Acker,                                                               |     |
| Obdach suchend in Furcht; es entrauscht Berghöhen                        | c   |
| die Sündflut.                                                            |     |
| Dann zur selbigen Kluft gehn Dido und der Ge-                            |     |
| bieter                                                                   | 165 |
| Troja's ein. Gleich fandte die Erd' und die schleiernde                  |     |
| Juno                                                                     |     |
| Zeichen: die flammenden Bliz', und, des Bunds mit-<br>kundig, der Äther, |     |
| Leuchteten; hoch von dem Scheitel erscholl Weh-                          |     |
| klage der Nymfen.                                                        |     |
| Jener Tag war des Todes Beginn, ach jener des Un-<br>glücks              |     |
| Erster Beginn. Es bewegt nicht Ruf sie ferner, noch                      |     |
| Anstand;                                                                 | 170 |
|                                                                          |     |
|                                                                          |     |

- Und nicht heimliche Freuden ersinnt die schmachtende Dido:
- Ehe nennt fie es; fo wird Schuld durch Namen be fehönigt.
  - Ohne Verzug geht Fama durch Libya's mächtige Städte:
- Fama, behende von Schwung, wie fonst kein anderes Scheusal.
- 175 Rührigkeit mehrt ihr Gedeilm, und kräftiger wird fi im Fortgehn;
  - Anfangs klein und verzagt; bald hoch in die Lüste fich hebend,
  - Trit sie einher auf dem Boden, und birgt in den Wolken die Scheitel.
  - Tellus die Zeugerin hat, durch Zorn der Götter er bittert,
  - Jene zulezt, wie man fagt, des Enceladus Schwester und Cöus,
- 180 Aufgenährt, an der Ferse geschwind und strebenden Flügeln.
  - Gräfsliche Riefengestalt! so viel an dem Leibe der Federn,
  - So viel wachsame Augen, o Graunbild! regen sch drunter,
  - Zungen fo viel, und Mäuler voll Schalls, und gerichtete Ohren.
  - Nachts durchfliegt fie die Schatten, im Mittel der Erd' und des Himmels.
- 185 Zischend, und neiget den Blick niemals dem erlabenden Schlummer:
  - Tages hält sie die Hut, bald hoch auf dem Giebel des Daches,

| VIERTER GESTRO                                                       |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| al auf dem luftigen Thurm, und erschreckt volk-<br>wimmelnde Stadte, |     |
| auf Lug und Falsches erpicht, als Botin der Wahr-                    |     |
| heit.                                                                |     |
| iese verbreitete nun vielfältige Rede den Völ-                       |     |
| kern,                                                                |     |
| hadenfroh, was geschehen, und nicht geschehen,                       |     |
| verkündend:                                                          | 190 |
| ngelangt sei Aneas, ein Mann von troischer Ab-                       |     |
| kunft,                                                               |     |
| em fich als Weib zu gesellen die reizende Dido ge-                   |     |
| würdigt;                                                             |     |
| m durchschwelge das Paar, uneingedenk der Ge-                        |     |
| biete,                                                               |     |
| anz den Winter in Pracht, unlöblicher Lüsternheit                    | , , |
| fröhnend.                                                            |     |
| lo raunt' und füllte den Mund der Männer das                         |     |
| Scheufal.                                                            | 195 |
| Stracks nun lenkt sie den Lauf zum herschenden                       |     |
| König Ïarbas,                                                        |     |
| nd fie entflammt durch Reden das Herz, und häufet                    |     |
| den Zorn ihm.                                                        |     |
| mmons Sohn und der Nymfe, die jener geraubt,                         |     |
| Garamantis,                                                          |     |
| latt' er im weiten Gebiet Zeus hundert gewaltige                     |     |
| Tempel,                                                              |     |
| lundert Altare gestellt, und ewige Flamme gehei-                     |     |
| ligt,                                                                | 200 |
| Ind nie rasiende Wache der Himmlischen, immer                        | 200 |
| von Blut auch                                                        |     |
| eisten Grund, und in schönem Geslecht stets blü-                     |     |
| handa Cahwallan                                                      |     |

Dieser, das Herz sinnlos, und entbrannt von dem he ben Gerüchte,

Betete vor den Altären, im Anschaun waltender Giter.

205 Vieles zu Zeus demütig mit rückwärts ragend Händen:

> O allmächtiger Zeus, dem schmausend auf fari gen Polstern

Jezt maurusisches Volk abträuft den lenäischen Fe wein,

Schauest du dies? Was? Vater, vor dir, wenn d Stralen herabschwingst,

Schaudern umfonst wir in Angst? Blind fliegend Glut in den Wolken

210 Schreckt der Sterblichen Sinn, und verrollt mit nich tigem Murmeln?

Jene, das Weib, die verirrt an unseren Grenzen ei Städtlein,

Arm und gering', aufbaute für Preis, der zu pflüger den Meerstrand,

Der wir Beding des Ortes verliehn, stösst unsre Ver mählung

Weg, und empfängt in das Reich den Oberherschet Äneas!

215 Und dér Paris nunmehr, von dem Trupp Halbmänner begleitet,

Mit mäonischer Haube das Kinn und das triefende Haupthaar

Untergeknüpft, der genießet des Raubs! Wir tragen ja billig

Dir in die Tempel Geschenk, und pflegen des eitelen Rufes!

| ·                                                    |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Ihn, der folches Gebet ausrief, und den hohen        | (° ) |
| Altar hielt,                                         | `    |
| rete Zeus, und wandte zur Königsveste die Au-        |      |
| gen,                                                 | 220  |
| I auf das liebende Paar, das vergass des edleren     |      |
| Rufes.                                               |      |
| zu Merkurius redet er nun, und folches ge-           |      |
| beut er:                                             |      |
| Geh' doch, Zefyre rufe dir, Sohn, und entgleite      |      |
| mit Flügeln;                                         |      |
| nd den dardanischen Held, der bei tyrischem Volk     | 4 ±. |
| in Karthago                                          |      |
| äumt, und Städte, gewährt von dem Schickfal, wei-    |      |
| ter nicht anschaut,                                  | 223  |
| Diesen ermahn', und trage mein Wort windschnell      |      |
| durch die Lüfte.                                     |      |
| Nicht ja verhiefs uns jenen die schöne Gebärerin     |      |
| alfo,                                                |      |
| Und entzog ihn daher zweimal den pelasgischen Was-   |      |
| fen;                                                 |      |
| Nein, der Italia einst, voll keimender Herschaft und | 6    |
| Kriegsluft,                                          |      |
| Ordnete, der das Geschlecht vom erhabenen Blute des  |      |
| Teukrus                                              | 23   |
| Fortzeugt', und ringsher mit Gesez umfaste den Erd-  |      |
| kreis.                                               |      |
| Wenn nicht jenen entflammt die Herlichkeit solcher   |      |
| Vollendung,                                          | -    |
| Und er um eigenen Ruhm nicht selbst anstrenget die   |      |
| Arbeit;                                              |      |
| Soll er denn Roms Burghöhn dem Askanius neiden,      | ŧ    |
| der Vater?                                           |      |

235 Was doch beginnt, was hoft er, und weilt in d feindlichen Volke,

Nicht den Aufonierstamm und lavinische Fluren | trachtend?

Segel' er! So der Bescheid; so meld' ihm unse Botschaft!

Jupiter sprachs; rasch folgte der Sohn des g waltigen Vaters

Hohem Befehl. Erst fügt er sich Fersengeräth um di Knöchel,

240 Goldenes, das ihn, erhöht auf Fittigen, über die Meer flut

Und das Gesild' binträgt, wie im reissenden Hauche des Windes.

Jezo fasst er den Stab, der erblichene Seelen von Orkus

Aufruft, oder hinab in den traurigen Tartarus fendet,

Schlummer giebt und enthebt, und vom Tod' auch die Augen entliegelt.

245 Hiermit treibet er herschend die Wind', und durch wirrige Nebel

Schwimmet er. Jezo enthüllt sich dem Schwebenden riesengestaltig

Atlas, welcher den Himmel auf ragender Scheitel emporträgt,

Atlas, dem in der Wolken umhüllendem Dunkel beftändig

Sturmwind geißelt und Regen das Haupt voll fausender Fichten.

250 Schnee liegt weiß um die Schulter gehäuft, von dem Kinne des Greifes

| irzen fich Ströme herab, Eis starrt in des Bartes   |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Verwildrung.                                        |     |
| er nun senkt der Cyllener zuerst, gleichschwebende  |     |
| , Flügel,                                           |     |
| eht, und übergebeugt mit ganzem Leibe zur Meer-     |     |
| flut .                                              |     |
| hwingt er fich, ähnlich dem Vogel, der rings an     | ·   |
| Gestaden, und ringsher                              |     |
| m fischwimmelnde Klippen gesenkt sliegt über die    |     |
| Waster;                                             | 255 |
| deicher Gestalt dort zwischen der Erd' und dem Him- |     |
| mel entschwingt fich                                |     |
| durch den gespaltenen Wind zu Libya's sandigem      |     |
| Ufer                                                |     |
| laja's Solm, herkommend vom Ahn, der cyllenische    |     |
| Herold.                                             |     |
| Als mit gesittigter Sohl' er berührt die afrischen  |     |
| Hütten;                                             |     |
| Schaut er, wie dort Aneas Palast' aufthürmet' und   |     |
| Häuler                                              | 260 |
| Gründete. Aber gestirnt mit blassgrün schimmern-    |     |
| 'dem Jaspis                                         |     |
| War ihm das Schwert; und es brannt' in tyrischer    |     |
| Röthe der Mantel,                                   |     |
| Wallend die Schultern herab: ein Geschenk, das die  |     |
| prangende Dido                                      |     |
| Hatte gewebt, und köstlich mit goldenem Lahne       | *   |
| durchwirket.                                        |     |
| Plözlich fährt er ihn an: Du legst der hohen Kar-   |     |
| 8                                                   | 265 |
| Jezo den Grund, und herlich empor, Weihsuchtiger,   |     |
| hanoft                                              |     |

- Hier du die Stadt, dein Reich und die eigene Mad fo vergessend?
- Selbst er sendet mich dir aus olympischem Gland der Götter
- Oberster Fürst, der Himmel und Erd' umdrehet m Allmacht;
- 270 Selbst er heisst mich tragen sein Wort windschne durch die Lüste.
  - Was doch beginnst, was hoss du, und saumst in L byerlanden?
  - Wenn dich felbst nicht rühret die Herlichkeit solche Vollendung,
  - Und du um eigenen Ruhm nicht selbst anstrengest die Arbeit;
  - Schau, wie Askanius blüht, o schau des Erben Iulus
- 275 Hofnungen, dem ein Romanergefild' und Italia's Herschaft
  - Gab das Geschick! Als kaum der Cyllenier also geredet;
  - Mitten im Wort abscheidend verliess er den sterblichen Anblick,
  - Und fernhin aus den Augen in wehende Lüfte verfchwand er.
    - Aber der Held Äneas verstummt' angstvoll der Erscheinung;
- 280 Aufwärts hob sich vor Grauen das Haar, und es stockte der Laut ihm.
  - Schleunig in Flucht zu verlassen die lieblichen Gegenden, brennt er,
  - Auf wie vom Donner geschreckt, vor dem Wink und Gebote der Götter.

| $\mathbf{V}$ | I | E | В | Т | E | R | GE | S | Α | N | G. |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|
|              |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |

| 4 | _ | _ |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 |
|   |   |   |

| h was thun? Wie foll er der Königin jezo im Tau-       |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| mel                                                    |     |
| agen mit Rede zu nahn? wo zuerst hernehmen den Anfang? |     |
| ald nun fliegt der Gedank' hierhin, bald flieget er    |     |
| dorthin,                                               | 285 |
| chweift nach verschiedenen Seiten geraft, und wen-     | 200 |
| det fich ringsum.                                      |     |
| Dieser Entschluss däucht endlich dem oft umwech-       |     |
| felnden bester.                                        |     |
| Inestheus wird und Sergestus bestellt, und der tapfre  |     |
| Kloanthus,                                             |     |
| Heimlich zu rüsten die Flott', und die Freund' ans     |     |
| Gestade zu sammeln,                                    |     |
| Waffen bereit zu halten, und, was der Neuerung         |     |
| Grund fei,                                             | 290 |
| Nicht zu gestehn. Er selber indess, da die redliche    | 200 |
| Dido,                                                  |     |
| Ganz unbewusst, nicht träume den Bruch so seliger      |     |
| Liebe,                                                 |     |
| Wolle den Zugang spähn, und die sanstere Stunde        |     |
| des Redens,                                            |     |
| Und wie mit Fug das Geschäft sich sertige. Alle ge-    |     |
| horfam                                                 |     |
| ,                                                      | •   |
| Folgen mit Lust dem Gebot, und beschleunigen, was      | 295 |
| er geordnet.                                           | 293 |
| Aber der Königin Herz (wer kann wol Lie-               |     |
| bende teuschen?)                                       |     |
| Ahnete Trug, und vernahm die leiseste Regung der       |     |
| Zukunft,                                               |     |
| Scheu vor dem Sicheren selbst. Der Zerrütteten         |     |
| raunte das Scheufal                                    |     |
| Virgil von Voss. II, 12                                |     |

Fama geheim, man riiste die Flott', und bereite die Abfahrt.

300 Sinnlos tobt sie einher, und entbrannt durch die Räume der Stadt hin

Schwärmet sie: wie die Thyad' ausstürmt bei des heh ren Geräthes

Schau, wann mit Bacchusgetön dreijähriger Orgien
Taumel

Reizet die Wut, und nächtlich von Ausruf hallt der Cithäron.

Endlich wendet sie nun freiwillig das Wort zu Äneas:

Auch zu verhehlen fogar, Bundbrüchiger, folcherlei Frevel,

Hast du gehoft, und heimlich aus meinem Gebiet zn entweichen?

Nicht hält unsere Lieb', und nicht der gegebene Handschlag,

Nicht auch hält dich die bald grausam hinsterbende Dido?

Selbst noch im Wintergestirn arbeitest du hastig die Flotte,

310 Und nach wogendem Meere verlangt dich mitten im Nordsturm,

Graufamer Mann? Was? wenn nicht Fremdlingsfluren du fuchteft,

Und unerkundeten Siz, wenn uralt dauerte Troja;

Würd' izt Troja gefucht durch brandendes Wogengetümmel?

Fliehest du mich? Bei den Thränen, bei deiner Hand, du Geliebter,

| Veil ja ich Arme mir selbst nichts anderes übrig ge- |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| laffen!)                                             | 315 |
| ch bei unserer Ehe beschwör' ich dich, unserer Hoch- |     |
| zeit!                                                |     |
| enn ich je dir Gutes gethan, wenn etwas von<br>Dido  |     |
| ieb dir war; o erbarm dich des sinkenden Hauses,     |     |
| und findet                                           |     |
| itte noch Raum, so sleh' ich, entäussre dich jener   |     |
| Gefinnung!                                           |     |
| Deinethalb sind Libyerstämm' und Nomadenbeher-       |     |
| fcher                                                | 320 |
| feind mir, und Tyrier gram; ach deinethalb ist er-   |     |
| loschen                                              |     |
| Lucht und Scheu, ja selbst, was allein mich zum Him- |     |
| mel emporhub,                                        | ,   |
| Voriger Ruf! Wem lässest du hier mich Sterbende,     |     |
| Galtfreund?                                          |     |
| Weil dér Namen allein vom Ehegemahl mir zurück-      |     |
| bleibt!                                              |     |
| Was noch gesaumt? bis Pygmalion mir, mein Bruder,    |     |
| die Mauern                                           | 325 |
| Einstürzt, oder gefangen mich führt der Gätuler      |     |
| Iarbas?                                              |     |
| Wäre zum wenigsten mir ein Denkmal unserer           |     |
| Liebe,                                               |     |
| Ehe du flöhest, gewährt; und spielt' ein kleiner     |     |
| Äneas                                                |     |
| Mir in dem Hofe herum, der dir doch gliche von       |     |
| Antliz!                                              |     |
| O nicht schien' ich mir ganz die Gefangene, oder die |     |
| Wittwe!                                              | 330 |

Dido fprachs. Er, folgend dem Jupiter, hielt unverwendet

Seinen Blick, und hemmte den Schmerz anringend im Busen.

Kurz antwortet er jezt: Wie mancherlei Gutes du immer

Aufzuzählen vermagst; niemals, o Königin, lengniich,

335 Was du verdient; nie foll der Gedanke mich reun an Elissa,

Weil mein felbst ich gedenk', und Geist mir die Glieder belebet!

Kurze Vertheidigung nun. Nicht hab' ich dir, teufche dein Herz nicht,

Diese Flucht zu verbergen gehoft; auch nimmer des Brautkiens

Vorwand hab' ich gebraucht, noch gestrebt nach solcherlei Bündnis.

340 Wenn das Geschick mir gönnte, nach eigenem Winke des Lebens

Mich zu erfreun, und zu ordnen nach Willkühr, was ich verlange;

Erst die troische Stadt und die theueren Reste der Meinen

Pflegt' ich in Lieb'; es daurte des Priamus thürmende Wohnung;

Ja den Besiegten aus Schutt' hätt' ich Pergamus wieder gebauet.

345 Doch in Italia nun heißt mich der Grynéer Apollo,

Mich sein lycisches Loos in die große Italia wandern.

| ·                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| ort mein Wunsch, dort Vaterbezirk. Da die hohe                   |     |
| Karthago                                                         |     |
| Dich, die Pönerin, weilt, und die libysche Stadt dich vergnüget; |     |
| Vas, wenn Teukrergeschlecht im Ausonierlande sich                |     |
| anbaut,                                                          |     |
| Siehest du scheel? Auch uns ziemt anderswo Reiche                |     |
| zu fuchen!                                                       | 350 |
| Selbst mein Vater Anchises, so oft mit thauigem Dun-<br>kel      |     |
| Nacht die Länder umhüllt, und blinkende Sterne her-              |     |
|                                                                  |     |
| vorgehn,                                                         |     |
| Mahnt mich immer im Traum, und schreckt, ein                     |     |
| düsteres Bildnis.                                                |     |
| Auch Askanius mahnt, und das Unrecht meines Ge-                  | 100 |
| liebten,                                                         |     |
| Den um Hesperia's Reich und die Schicksalsfluren ich             |     |
| teusche.                                                         | 355 |
|                                                                  | 000 |
| Jezt hat der Ewigen Bote, gesandt von Jupiter selber,            |     |
| (Zeuge mein Haupt und deins!) den Befehl wind-                   |     |
| schnell durch die Lüfte                                          |     |
| Hergebracht. Selbst schaut' ich den Gott in leuchten-            |     |
| der Klarheit,                                                    |     |
| Wie er zur Stadt einging, und den Laut mit den                   |     |
| 0 0                                                              | ,   |
| Ohren vernahm ich.                                               |     |
| Endige, mir so die Seele wie dir zu entslammen durch             |     |
| Vorwurf!                                                         | 360 |
| Gen Italia muss ich und will!                                    |     |
|                                                                  |     |
|                                                                  |     |

Längst den Redenden schon betrachtete jene gewendet, Hier hinrollend die Augen und dort; ganz über umschweift sie

Ihn mit verstummendem Blick, und entbrannt nun redet sie also:

365 Dir nicht Mutter die Göttin, noch Dardanus Ahn des Geschlechtes,

Freveler! Nein dich zeugt' aus hartem Granit der umstarrte

Kaukafus, und dir reichten hyrkanische Tiger die Brüste.

Was noch gehehlt? zu welchem noch größeren spar ich mich länger?

Hat er geseuszt, da ich weint'? hat nur mit dem Aug' er geblinket?

370 Brach ihm in Thränen das Herz? und zeigt' er der Liebenden Mitleid?

Was ift minder, was mehr? Nie schaut die erhabene Juno,

Nie der saturnische Vater auf dies mit ruhigem Antliz.

Nirgendwo Treue noch Dank! Den gestrandeten, darbenden Fremdling

Nahm ich auf, und gab ihm ein Theil des Reiches, ich Thörin!

375 Seine verlorene Flott' und die Freund' entzog ich dem Tode!

Ha, von den Furien tob' ich entbrannt! Jezt deutet
Apollo,

Jezt ein lycifches Loos, jezt bringt ihm von Jupiter felber

Gar der Ewigen Bote den graufen Befehl durch die Lüfte!

| bekümmert                                                                 | (+  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| enen die Ruh! Doch ich halte dich nicht, und be-                          |     |
| kämpfe dein Wort nicht!                                                   | 380 |
| eh nach Italia, geh, und erfegele Reiche durch                            |     |
| Meerflut.                                                                 |     |
| la, ich hoffe, du sollst, wenn fühlende Müchte noch                       |     |
| walten,                                                                   |     |
| Unter Geklipp abbüßen die Schuld, und gepeiniget Dido,                    |     |
| Dido umfonst ausrufen! Ich folg' abwesend mit                             | (   |
| Furienglut; und entfeelte der kalte Tod mir die                           |     |
| Glieder,                                                                  | 385 |
| Allwärts schwebt mein Schatten um dieh. Dann bijsse<br>mir, Unmensch!     |     |
| Dann, dann hör' ich, wie froh! das Gerücht bei den<br>Manen des Abgrunds! |     |
| Sprachs, und mitten im Worte die Rediabbre-<br>chend, entsloh sie         |     |
| Krank der Luft, und eilte hinweg, aus den Augen fich hebend               |     |
| Jenem, der Vieles in Angst noch fäumt', und Vieles                        |     |
| zu reden                                                                  | 390 |
| Trachtete. Mägd' izt reichen den Arm, und die fin-<br>kenden Glieder      |     |
| Tragen sie heim in das Marmorgemach, auf Polster                          |     |
| Aber der Held Äneas, wie sehr er die Leidende                             | •   |
| Aufzurichten durch Troft, und den Schmerz durch                           |     |
| Worte zu lindern,                                                         |     |
| fie legend.  Aber der Held Äneas, wie fehr er die Leidende wünfchet       | •   |
|                                                                           |     |
|                                                                           |     |

395 Viel auffeufzend, und ganz von erschütternder Liebe bewältigt;

Doch vollführt er der Götter Gebot, und die Flotte besucht er.

Jezt arbeiten die Teukrer mit Macht, und ziehn von dem Meerstrand

Rings hochbordige Schiff' in die Flut; der gesalbete Kiel schwimmt.

Noch grünlaubige Ruder und rohes Gebälk aus den Wäldern

400 Tragen fie her, in Begierde der Flucht. . . .

Wandernde dort, und rings aus der Stadt Vorstürzende sah man:

Wie wenn ein Schwarm Ameisen den mächtigen Haufen des Speltes

Gierig zerraft, für den Winter beforgt, und verwahret im Obdach;

Dunkel geht im Felde der Zug, und den Raub durch die Kräuter

405 Führen auf schmalem Steig sie daher; theils drängt man des Kornes

Große Last mit der Schulter gestemmt; theils treibt man den Heerzug,

Züchtigend Säumnis und Rast; rings glüht von Gewerbe der Fußpfad.

Was doch jezt, o Dido, empfandest du, dieses betrachtend?

Ach wie feufzte dein Herz, als weit im Gewimmel den Meerstrand

410 Schwärmen du fahlt vom Gipfel der Burg, und ganz die Gewäffer

| Vühleten dir vor den Augen vom Ruf und Jauch-        |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| zen der Männer?                                      |     |
| iebe, du Graun, was nicht von der Sterblichen Her-   |     |
| zen erzwingst du?                                    |     |
| hränen noch eins zu versuchen, noch eins sich zur    |     |
| Bitte zu wenden,                                     |     |
| Vird sie gedrängt, und zu beugen den Troz in lie-    |     |
| bendes Anflehn;                                      |     |
| Dass sie nichts ungeprobt, die umsonst Hinsterbende, |     |
| laffe.                                               | 415 |
| Anna, du siehst, wie hastig es dort an dem Ufer      |     |
| umherwühlt.                                          |     |
| Rings drängt alles heran; schon ruft auch den Lüften |     |
| die Leinwand;                                        |     |
| Und ihr Steuerverdeck umkränzeten fröhliche Schif-   |     |
| fer.                                                 |     |
| Wenn ich voraussehn konnte den Tag so großer Be-     |     |
| trübnis,                                             |     |
| Schwester, ich werd' ihn können bestehn. Dies eine   |     |
| nur, Anna,                                           | 420 |
| Richte mir Elenden aus. Dich allein ja hielt der     |     |
| Verräther                                            |     |
| Werth, und vertrauete dir die Geheimnisse selber des |     |
| Herzens;                                             |     |
| Du nur kanntest die Stunden des Manns, und den       |     |
| fanfteren Zugang.                                    |     |
| Geh, o Schwester, und rede zum trozigen Feinde mit   |     |
| Demut.                                               |     |
| Nie mit dem Danaervolke der Troer Geschlecht zu      |     |
| vernichten                                           | 425 |
| Schwur ich im aulischen Port, noch sandt ich gen     |     |
| Pergamos Seemacht;                                   |     |
|                                                      |     |

Nie auch dem Vater Anchifes zerrüttet ich Manen und Afche.

Warum wehret er denn mein Wort von dem grau-

Welcherlei Hast! O das lezte Geschenk der Verschmachtenden gönn' er:

430 Dass er bequemere Flucht abwart', und günstigen Fahrwind!

Nicht um die alte Vermählung annoch, die er schändete, fleh' ich;

Nicht dass er Latium lass', und des herlichen Reiches ermangle:

Leere Zeit nur verlang' ich, nur Ruh und Weile dem Wahnsinn,

Bis mein Geschick mich Gebeugte den Gram zu dulden gelehret.

435 Dieses zulezt ersieh' ich als Gunst! O erbarm dich der Schwester!

Schafft du mir dies, ich werd' es gehäuft mit Tod' ihm erwiedern!

So wehklagete sie, so trug die bekümmerte Schwester

Wieder und wieder das Flehn. Doch kein Wehklagen und Anslehn

Rührt ihn; nimmer bewegt ein einziges Wort ihm den Starrfinn.

440 Schickfal hemmt, und ein Gott verschleusst die Ohren des Freundes.

Wie wenn der stämmigen Eich' uralt aufragenden Kernwuchs

Alpenstürme des Nords, hierhin arbeitend und dorthin,

| uszudrehn anringen mit Macht; laut faust es, und            |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| hochauf                                                     |      |
| treun des erschütterten Stamms abfallende Zweige den Boden; | 0.84 |
| och fie haftet im Fels; und, wie weit ihr Haupt zu          |      |
| des Äthers                                                  | 445  |
| üften sie hebt, gleich weit in den Tartarus dehnt sie       |      |
| die Wurzel:                                                 |      |
| o wird immer der Held dorther mit Worten und                |      |
| daher                                                       |      |
| Ingedrängt, und fühlet in großem Herzen den Kum-            | ٠    |
| mer;                                                        |      |
| Joch fest bleibet der Sinns nur nichtige Thränen ent-       |      |
| rollen.                                                     |      |
| Aber die unglücksfatte, vom Schickfal geängsiete            |      |
| Dido                                                        | 450  |
| Wünscht den Tod; es verdreusst den gewölbeten               |      |
| Himmel zu schauen.                                          |      |
| Dass noch mehr sie betreib' ihr Werk, und verlasse          |      |
| das Tagslicht,                                              |      |
| Sah sie, Geschenk' auslegend dem weihrauchslammen-          |      |
| den Altar.                                                  |      |
| (Graunvoll lautendes Wort!) wie die heiligen Fluten         |      |
| erdunkeln,                                                  |      |
| Und in gräßliches Blut der gegossene Wein sich ver-         |      |
| wandelt.                                                    | 45   |
| Solches Geficht ward Keinem erzählt, auch der Schwe-        |      |
| fier fogar nicht.                                           |      |
| Überdas war dort im Palast ein Tempel von Mar-              |      |
| mor,                                                        |      |
| Heilig dem Jugendgemahl, mit eifriger Ehre ge-              |      |
| feiert,                                                     |      |
| ,                                                           |      |

In schneefarbiger Flausch' und sestliches Laubes Umwindung.

460 Hieraus schien es zu tönen, wie Stimm' und Worte des Mannes,

Der ihr rief; wann Nacht die Gefild' umhüllte mit Dunkel.

Oft auch klagt' auf dem Giebel der todweisfagende Uhu

Einsam her, sein langes Geheul ausziehend in Jammer.

Außerdem noch viele Verkündungen heilige Seher

465 Drohn mit entsezlicher Warnung zuvor. Die Zerrüttete treibet

Selbst ihr wilder Äneas im Traum; und immer verlassen

Ach fich allein, und immer den langen Weg unbegleitet

Scheint sie zu gehn, und die Tyrer im öden Lande zu suchen.

So wie der Furien Schwarm einst sah der rasende Pentheus,

470 Und die gedoppelte Sonn' und die zwiefach scheinende Thebe;

Wie Agamemnons Sohn, verfolgt auf den Bühnen, Orestes

Flieht, wann mit Bränden bewehrt und dunkelen Schlangen die Mutter

Folgt, und gefezt auf der Schwelle die rächenden Diren ihn androhn.

> Als sie nunmehr ganz fasste, die Abgehärmte, den Wahnsinn,

| nd zu sierben beschloss; nun Zeit mit sich selber               | ,   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| und Weife                                                       | 475 |
| rdnet sie; dann zur Schwester, der traurenden,                  |     |
| fpricht sie genahet,                                            |     |
| eckt den Entschluss mit der Mien', und klärt auf                |     |
| der Stirne die Hofnung:                                         |     |
| Schwester, ich fand es, ich fand, o freue dich,                 | 3   |
| Traute, das Mittel,                                             |     |
| Das ihn wieder mir schaft, der Liebenden, oder mich löset.      | • . |
| An des Oceanus Rande, der finkenden Sonne benach-               |     |
| bart,                                                           | 480 |
| Ist das äußerste Land der Äthiopen, wo At-<br>las               |     |
| Dreht auf der Schulter den Pol, mit brennenden                  |     |
| Sternen umheftet.                                               | ,   |
| Dort vom Massyliervolk bot mir sich die Priesterin              |     |
| neulich,                                                        |     |
| Die für Hesperus Töchter des Tempels pflegte, dem               |     |
| Drachen                                                         |     |
| Nahrung reicht', und bewahrte die heiligen Äste des             |     |
| Baumes,                                                         | 485 |
| Wann sie mit thauigem Honig betäubenden Mohn                    |     |
| ihm gesprenget.                                                 |     |
| Diese verheisst durch Zauber das Herz machtvoll zu entsessen,   | ٠   |
| Welchem sie will, und zu senden dem anderen quä-                |     |
| lende Schwermut,                                                |     |
| Ströme zu hemmen im Lauf, und zurück die Gestirne<br>zu drehen. |     |
| Nächtliche Manen entruft sie der Erd'; aufbrüllen               |     |
| auch sieht man                                                  | 490 |
|                                                                 | ,   |
|                                                                 |     |

Unter dem Fusse das Land, und vom Berg' absteig die Ornen.

Traun, bei den Ewigen, Theure, bei dir, o Schwester und deinem

Lieblichen Haupt! ungern zu magischen Künsten mie wend' ich!

Richte geheim Brandscheiter im inneren Hose gen Himmel;

495 Dann die Wehr, die geheftet der Freveler ließ in de Kammer,

Und was fonst er getragen am Leib', und das Bet der Vermählung,

Ach mein Unglück! lege darauf. Zu vertilgen die Denkmal'

Alle des schandbaren Mannes, behagt; und die Priesterin lehrt es.

Alfo fprach fie, und fchweigt; und Bläff' umhüllet das Antliz.

500 Doch nicht Anna vermeint, dass unter den seltsamen Opfern

Tod die Schwester verhehl', und denkt nicht solcherlei Wahnsinn,

Auch nichts Ernsteres forgt sie, wie einst bei dem Tode Sychäus.

Drum vollführt sie den Wunsch . . .

Dido, sobald das Gerüst in dem Schooss des Palastes gen Himmel

505 Aufgethürmt fich erhob von Kien und gespaltener Steineich',

Überspannt mit Gewinde den Raum, und kränzt ihn mit düsterm

| deslaub; dann legt sie das Schwert, und was sonst     | 1     |
|-------------------------------------------------------|-------|
| er getragen,                                          |       |
| ich fein Bild auf das Lager, und starrt im Gedanken   |       |
| der Zukunft.                                          |       |
| ingsum stehen Altär'; und die Priesterin, sliegendes  |       |
| Haars, tönt                                           |       |
| reimal hundert der Götter, den Erebus donnernd,       | '     |
| und Chaos,                                            | 510   |
| ekate, dreifachgeformt, dich, dreifach an Haupt, o    |       |
| Diana.                                                |       |
| lut auch sprengte sie rings aus erdichtetem Quell des |       |
| Avernus.                                              |       |
| Gräuter auch werden gesucht, die die eherne Sichel    |       |
| im Mondschein                                         |       |
| Abgemäht, vollstrozend von Milch des dunkelen Gif-    |       |
| tes.                                                  |       |
| Auch wird gesucht, was der Stirn des geborenen Gau-   | ٠     |
| les man abrifs,                                       | 515   |
| Jenes der Mutter entrafte Gelust                      |       |
|                                                       |       |
| Aber sie selbst, mit Schrot und geläuterten Händen    |       |
| am Altar,                                             |       |
| Einen Fuss von Umwindung gelöst, in entgürtetem       |       |
| Kleide,                                               |       |
| Ruft, dem Tode geweiht, die Unsterblichen, ruft des   |       |
| Gefchickes                                            |       |
| Kundige Stern', und wo irgend für ungleich liebende   | F 0 0 |
| Herzen                                                | 520   |
| Höhere Macht noch forget mit Recht und Vergelte,      |       |
| der fleht sie.                                        |       |
| Nacht wars, und es genoss holdseligen Schlum-         |       |
| mer ermiidet                                          |       |

Alles, was lebt auf Erden; auch Wald und tobende Meerflut

Ruhețe: jezt da zur Mitte die Stern' hinrollen den Umlauf,

525 Da rings schweiget das Feld, und Vieh, und buntes Gevögel,

Das theils lautere Seen weitum, theils Dickige rauher

Fluren bewohnt, zum Schlafe gesezt in nächtlicher Stille:

Sorglos labeten alle das Herz, ausruhend von Arbeit.

Nur die Phönicerin nicht, die unglückselige; niemals

530 Naht ihr der lösende Schlaf, nicht Aug' empfänget noch Busen

Stille der Nacht: es erneut fich der Gram, und wie der erwachend

Tobet die Lieb', und sie wogt in des Zorns unbändigem Strudel.

Also beharrt sie gesasst, und wälzt in der Seele den Vorsaz:

Ach was Raths? Soll wieder die vorigen Freier verhöhnt ich

535 Angehn, und den Nomaden in Demut flehn um Vermählung,

Die ich so oft abwies, als mein unwürdige Männer?

Also der Ilierslotte gefolgt, und herrischer Teukrer

Niedrem Befehl? weil etwa die vorige Hülfe se freuet,

| Wohlthat?                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aber wer, wenn ich wollte, vergönnts? wer nimt die<br>Verhafste                                                                | 540 |
| Auf an den trozigen Bord? Nicht kennest du, Thörin,<br>du kennst nicht                                                         |     |
| thr meineidiges Herz, des laomedontischen Volkes!                                                                              |     |
| Was dann? Soll ich allein nachfliehn den jauchzen-<br>den Seglern?                                                             |     |
| Soll ich mit tyrischer Macht, umschaart von den Meinigen allen,                                                                |     |
| Ion ability                                                                                                                    | 545 |
| Treib' ich zurück in die Flut, und befehl' in die Winde zu fegeln?                                                             |     |
| Nein siirb, wie du verdienst; und der Stahl sei Tilger<br>des Schmerzes!                                                       | (   |
| Du, durch Thränen der Schwefter besiegt, ach Theure,<br>zuersti du                                                             |     |
| Häufst auf die Schwärmende solch ein Leid, und verräthst mich dem Feinde!                                                      |     |
| 20119                                                                                                                          | 550 |
| Gleich dem Gewild', und zu bleiben verschont von<br>folcherlei Kummer!<br>Nicht ist die Treue bewahrt, die ich schwur dir, ar- |     |
| mer Sychäus!  Also ergos num jene der Seel' ausbrechenden                                                                      |     |
| Jammer. Ruhig lag Äneas im Schlaf, nach entschiedener Ab-                                                                      |     |
| fahrt,  Virgil, von Voss. II. 13                                                                                               |     |

555 Hoch auf dem Steuerverdeck, und alles Geschäft war geordnet.

Siehe, des Gottes Gestalt, der in ähnlicher Miene zurückkehrt,

Schwebt dem Träumenden vor, und ermahnt ihn also von neuem,

Ganz dem Merkurius gleich, an Stimm' und blühendem Antliz

Und goldlockigem Haar, und lieblichem Reize der Jugend:

Sohn der Göttin, du kannst, da es gilt, ausruhen im Schlummer?

Schauest du nicht, was doch ringsher für Gefahr dich umdrohet?

Thor! und hörest du nicht mitwehende Zefyre saufeln?

Jene wälzt in der Seele Betrug und entsezliches Gräuel,

Schon zum Tode gefasst, und wogt im Getümmel des Zornes.

565 Fliehst du nicht schleunig hinweg, da Beschleunigung noch dir vergönnt ist?

Bald wird wühlen das Meer von Gebälk, bald schaust du, wie grimmig

Leuchten die Brände daher', bald brauset der Strand in Entslammung;

Wenn noch hier am Lande dich Weilenden findet Aurora!

Eile denn, brich den Verzug! Unstät und veränderlich immer

570 Wanket ein Weib! — So sprach er, und schwand in nächtliches Dunkel.

| -                                                      |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Aber der Held Äneas, erschreckt von dem plöz-          |     |
| lichen Schatten,                                       |     |
| Raft aus dem Schlase den Leib, und drängt die Ge-      |     |
| nossen mit Eifer:                                      |     |
| Schleunig erwacht, ihr Männer, und sezet euch          |     |
| all' auf die Bänke!                                    |     |
| Spannt doch die Segel empor! Ein Gott vom erhabe-      |     |
| nen Äther,                                             |     |
| Scht, ungesäumt zu entsliehn, und die Seile zu haun    |     |
| vom Gestade,                                           | 575 |
| Spornt er von neuem uns an! Wir folgen dir, heilige    |     |
| Gottheit,                                              |     |
| Wer du auch bist, und deinem Befehl willfahren wir     |     |
| freudig!                                               |     |
| Huldreich komm, Beistand zu verleihn, und am Him-      |     |
| mel crheb' uns                                         |     |
| Sterne des Heils! - Er sprachs, und der Scheid' ent-   |     |
| raft' er des Schwertes                                 |     |
| Flammenden Bliz, und zerhieb mit zuckendem Stahle      |     |
| das Strandfeil.                                        | 580 |
| Gleich brennt Allen sofort die Begier; da entraft man, |     |
| da fiürzt man.                                         |     |
| Schnell find die Ufer geräumt; es bedeckt Seemacht     |     |
| die Gewässer;                                          |     |
| Angestrengt drehn Alle den Schaum, und durchfegen      |     |
| die Bläue.                                             |     |
| Schon bestreute die Lande zuerst Aurora mit            |     |
| jungem                                                 |     |
| Morgenlicht, aufsteigend vom Safranlager Titho-        |     |

nus.

Dido, fobald von der Warte sie hell nun werden den Schimmer

13

585

Sah, und die Flott' abziehen mit gleich hinschwebenden Segeln,

Leer die Gestad', und leer vom Ruderer schauend den Hafen;

Wild um den reizenden Bufen zerschlägt sie sich dreimal und viermal,

590 Und wie die goldenen Locken sie rauft: O Jupiter! gehn foll

Er? und, ruft sie, gehöhnt hat unseres Reiches der Fremdling?

Fasst nicht Waffen das Volk, und rennt aus der Stadt ihm gesamt nach?

Stürmt nicht andres die Schiffe vom Strand, die gelagerten? Geht doch!

Flammen herbei! rasch Segel gespannt! und schwinget die Ruder!

595 Ha, was red' ich? wo bin ich? wie tobt mir der Geist in Zerrüttung?

Jezt, unglückliche Dido, bewegt sein frevelndes Thun dich?

Da wars Zeit, da das Zepter du gabst! Schau Bündnis und Handschlag!

Er, der fromm, wie man fagt, mitnahm die Penaten der Heimat!

Der auf der Schulter getragen den abgelebeten Vater!

600 Konnt' ich nicht den geraften zerhaun, und über die Meerflut

> Ausstreun? nicht die Genossen, und nicht den Askanius selber

> Morden mit Stahl, und dem Vater zum Schmauf' auftischen das Söhnlein?

| Ooch leicht hätte geteuscht der Versuch des Kampses.     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| O hätt' ers!                                             |     |
| Wen wol scheute, die Tod sich erkohr? Glut triig'        |     |
| ich ins Lager,                                           |     |
| Füllete Bord' und Verdecke mit Glut, und den Sohn        |     |
| und den Vater                                            | 605 |
| Cilgt' ich mit allem Geschlecht, und stürzte mich selbst |     |
| in die Flammen!                                          |     |
| Sol, der du jegliches Thun wahrnimst im stralenden       | *   |
| Umlauf,                                                  |     |
| Du auch, Mittlerin dieses Vereins, mitkundige            |     |
| Juno,                                                    |     |
| Hekate du, der heulen die Städt' auf nächtlichem         |     |
| Dreiweg,                                                 |     |
| Und ihr, rächende Diren, und Götter der sterbenden       |     |
| Dido:                                                    | 610 |
| Dieses vernehmt, und übet Gewalt, wie verdienet die      |     |
| Bosheit,                                                 |     |
| Und, o hört dies unser Gebet! Wenn rühren den            |     |
| Hafen -                                                  |     |
| Muss das verworfene Haupt, und ans Land zu schwim-       |     |
| men sein Loos ist,                                       |     |
| Und fo Jupiters Rath es verlangt, dies Ziel unver-       |     |
| rückt sieht:                                             |     |
| Doch mit Streit und Waffen vom mutigen Volke ge-         |     |
| ängfligt,                                                | 615 |
| Über die Grenz' auswandernd, getrennt vom theuren        |     |
| Ïulus,                                                   |     |
| Müss' er um Hülf' anslehen, und schaun unwürdige         |     |
| Tode ·                                                   |     |
| Seiner Freund'; auch wann er Bedingungen lästiges        |     |
| Friedens                                                 |     |
|                                                          |     |

Eingeht, weder des Reichs, noch erfreuliches Lichte geniefs' er;

- 620 Sondern er fall' unzeitig, und lieg' unbestattet in Sande!
  - So mein Gebet; dies feufz' ich, wann Stimm' un Blut mir entschwindet!
  - Dann, o Tyrier, hegt dem Geschlecht und dem späte sien Abstamm,
  - Hegt ihm ewigen Hass, und bringt dies Opfer der Sühnung
  - Unferer Gruft! Nicht Liebe fei je, noch Bündnis den Völkern!
- 625 Aufstehn mögest du doch aus unserer Asche, du Rächer,
  - Welcher mit Brand sie verfolget und Stahl, die dardanischen Pflanzer,
  - Gleich nun oder hinfort, wann Zeit darbietet die Kräfte.
  - Strand entgegen dem Strande, der Flut anstrebende Fluten
  - Wünsch' ich, Gewehr dem Gewehr; dass kämpfen sie felbst und die Enkel!
- Sprachs, und wandte den Geist hierhin unruhig und dorthin,
  - Suchend des Lichtes sich bald zu entledigen, das ihr verhafst war.
  - Kurz nun begann sie zu Barce, der Pslegerin einst des Sychäus;
  - Denn die ihrige deekte der Staub in der vorigen Heimat:
    - Trauteste Pslegerin, geh, und ruse mir Anna, die Schwester.

| ifs sie, den Leib sich schleunig mit sließender                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 3 ,                                                                                | 635 |
| nd herführen die Schaf' und die anbefohlene Stih-<br>nung.                           |     |
| ile sie. Du umhülle mit heiliger Binde die Schlä-<br>fen.                            |     |
| pfer dem stygischen Zeus, die ich fromm anfangend<br>bereitet,                       |     |
| Denk' ich zu endigen nun, und ein Ziel zu stellen<br>dem Kummer,                     |     |
| Und zu entflammen das Scheitergerüft des dardani-<br>felien Hauptes.                 | 640 |
| Kaum gesagt, da entwankte mit ämsigem Tritte<br>die Greisin.                         | 040 |
| Dido nunmehr auffahrend, und wild vom entfezlichen<br>Vorfaz,                        |     |
| Blutroth funkelnde Blicke gerollt, und mit Flecken<br>gezeichnet                     |     |
| Über die zitternden Wangen, und blaß vom nahen-<br>den Tode,                         |     |
| Stürmt in die inneren Schwellen des Hofs, und er-                                    |     |
| fteiget das hohe<br>Scheitergerüft wutvoll, und den Stahl des Dardaner-<br>fchwertes | 645 |
| Blösst sie, ein nicht zu solchem Gebrauch erworbenes Denkmal.                        |     |
| Hier, nachdem sie die Troergewand' und das trau-<br>liche Lager                      |     |
| Angeschaut, und ein wenig verweilt, nachdenkend und weinend,                         |     |
| Warf sie den Leib auf das Polster, und sprach ihr                                    |     |
| leztes im Leben:                                                                     | 650 |
|                                                                                      |     |

Theuere Liebesgeschenk', als Gott und Geschies es vergönnte,

Nehmt die ermüdete Seel', und befreit mich solche.

Betrübnis!

Ja ich lebt', und den Lauf, den das Loos mir befchieden, vollbracht' ich;

Und nun wandelt mein Geist, ein erhabenes Bild, zu den Schatten.

655 Herliche Stadt, dich schuf ich, und sah mir eigene Mauern,

Rächte den Mann, und strafte den unbarmherzigen Bruder.

Glückliche, ach vielleicht zu Glückliche! wären doch

Hier dardanische Kiel's an unserer Küste gelandet! /

Dann das Gesicht in das Polster gedrückt: Ungerächet denn sterb' ich?

660 Aber ich sterb'! Auch so, so freuts in die Tiese zu wandern!

Weid' an dem Feuer die Augen im hohen Meere der harte

Dardaner! und ihn begleite mein Tod als düstere Ahnung!

Als sie noch redete, schnell in der Mitte des Worts von dem Stahle

Sehn sie gesunken die Fraun des Geleits, und die Klinge mit Blut ihr

665 Roth umfchäumt, und die Hände besprizt. Hell tönt in die hohen

Sal' ihr Schrei, und es tobt das Gerücht die erschütterte Stadt durch.

| Voll Wehklag' und Jammer und weiblichem Trauer-                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| geheul hallt                                                            |     |
| legliches Haus; es erbebt in dem Leidaufruhre der Äther:                |     |
| Weniger nicht, als stürzt' einbrechenden Feinden Kar-<br>thago          | -   |
| Oder die altende Tyros in Schutt, und witteten Flam-                    |     |
| men                                                                     | 670 |
| So durch der Sterblichen Giebel gerollt, wie unsterb-<br>licher Götter. |     |
| Sinnlos hörte den Ruf, und in ängfilichem Laufe<br>verwildert           |     |
| Rennt sie, die Brust mit Fäusten entstellt, und die                     |     |
| Wange mit Nägeln,                                                       |     |
| Mitten hindurch, die Schwester, und ruft der Sterben-<br>den Namen:     | 0_1 |
| So, du Theuere, war es gemeint? Mich teusch-                            |     |
| test du, Schwester?                                                     | 675 |
| Das hat jenes Gerüst, das Glut und Altar mir be-<br>reitet?             | ,   |
| Was doch klag' ich Verlassne zuerst! Die Begleitung<br>der Schwester    |     |
| Haft du im Tode verschmäht? O riesst du zu gleichem                     |     |
| Gefchick mich!                                                          |     |
| Gleicher Schmerz hätt' uns beid', und gleiche Stund'<br>uns getödtet!   |     |
| Selbst mit der Hand ach! baut' ich daran, und den                       |     |
| heimischen Göttern                                                      | 680 |
| Flehet' ich, dass, wann also du lägst, ich Grausame fehlte!             | 000 |
| O mich, Schwester, und dieh, und das Volk und die                       |     |
| Väter von Sidon.                                                        |     |



Hast du vertilgt, und die Stadt, dein Werk! Gebt, dass ich die Wund' ihr

Splile mit Flut; und irrt noch verathmende Seele darüber,

685 Hauch' ich sie ein! - So redend, erstieg sie die oberen Stufen;

Ach sie schlingt an den Busen die scheidende Schwester, und wärmt sie,

Bang' auffeufzend, und trocknet das dunkele Blut mit dem Kleide.

Jene verfucht zu heben das starrende Auge, doch

Sinket es; tiefgebohrt gischt unter der Brust ihr die Wunde.

690 Dreimal hebt fie empor auf stüzendem Arme fich; dreimal

Rollt fie aufs Lager zurück; und hoch mit irrenden Augen

Sucht sie das Licht am Himmel, und seufzt des gefundenen Lichtes.

Doch die allmächtige Juno, der langen Qual sich erbarmend,

Und wie schwer sie verschied, sandt' Iris herab vom Olympus,

695 Dass sie die ringende Seel' auflöst' und die Bande der Glieder.

Denn weil nicht durch Geschick, noch schuldiges Todes sie hinstarb,

Nein vor der Zeit, die Arme, da rasch sie entslammte der Wahnsinn;

Hatte Proferpina noch das goldene Haar von der Scheitel

| Nicht ihr entwandt, und das Haupt dem stygischen<br>Orkus verurtheilt. |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                        |    |
| Iris mit Safranschwingen im thauigen Lauf durch den                    |    |
| Himmel                                                                 | 70 |
| Gegen die Sonn' hinziehend den tausendfarbigen Bo-                     |    |
| gen,                                                                   |    |
| Flieget hinab, und das Haupt ihr umschwebet sie:                       |    |
| Dieles geweihte                                                        |    |
| Trag' ich zum Dis auf Befehl, und dich entbind' ich                    |    |
| • des Leibes!                                                          |    |
| Sprach sie, und schnitt mit der Rechten das Haar ab.                   |    |
| Alle zugleich nun                                                      |    |
| War verflogen die Wärm', und es schwand in die                         | ,  |
| Winde das Leben.                                                       | 70 |

## ÄNEÏS.

ÜNETER GESANG.

## INHALT.

Äneas, durch Sturm nach Sicilien zum trojanischen Gastfreund Acestes verschlagen, seirt den Todestag des bei Drepanum bestatteten Anchises durch Spiele: Wettrennen zu Schiffe, Wettlauf, Faustkamps, Bogenkamps, Schlachtspiel der Knaben zu Ross. Die Weiber, der Seefahrten müde, und von Juno gereizt, wersen Glut in die Schiffe, die, außer vier verbrannten, Jupiters Regen löscht. Äneas, die Weiber und Schwachen des Volks dort zu lassen geneigt, wird im Traum von Anchises bestärkt, und in Italien durch Hülfe der Sibylla zur Unterwelt zu steigen ermahnt. Nach Erbauung der Stadt Acesta, schift Äneas, von Neptunus begünstigt, nach Italien; auf welcher Fahrt der Steuerer Palinurus im Schlaf verunglückt.

## ANEÏS.

## FÜNFTER GESANG.

| A, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Aber Ancas indess durchsteuerte mitten die Bahn     |    |
| fchon,                                              |    |
| Fest im Entschluss, und schnitt die gedunkelte Flut |    |
| in der Kühlung,                                     |    |
| Oft zu den Mauern gewandt, die der unglückssatten   |    |
| Eliffa                                              |    |
| Flamme bereits anfiralt. Was folcherlei Brand doch  |    |
| entzündet,                                          |    |
| Lieget verdeckt; doch der Schmerz, der aus Kränkun- |    |
| gen heftiger Liebe                                  | 5  |
| Auffürmt, und der Bewusst, wels fähig ein rasendes  |    |
| Weib fei,                                           |    |
| Führen der Teukrer Gemüt durch graunhaft drohende   |    |
| Ahnung.                                             |    |
| Als in die offene See sie bereits aussteurten, und  |    |
| nirgends                                            |    |
| Einiges Land noch erschien, rings Himmel und rings  |    |
| nur Gewässer;                                       |    |
| Jezt hing über das Haupt ihm ein bläuliches Regen-  |    |
| gewölk her,                                         | 10 |

Nacht mitbringend und Sturm, fund es schauerte düster der Abgrund.

Selbst der Steuerer hoch von dem Hinterverdeck, Palinurus:

Wehe! woher fo dick um den Äther gelagerte Wölkung?

Was doch, Vater Neptunus, bereitest du? rief er, gebot dann,

15 Einzuziehn das Geräth, und mächtige Ruder zu fehwingen:

Quer nun dreht' er die Segel dem Wind', und redete also:

Nein, du erhabner Äneas, verbürgt' es auch Jupiters Wort mir,

Nie gen Italia hoft' ich bei folchem Himmel zu kommen.

Seitwärts brauft umlaufend der Wind, und vom dumkelen Abend

20 Steigt er empor machtvoll, und Gewölk rings hüllet die Luft ein.

Auch nicht mehr anringen dem Sturm, noch streben genugsam

Können wir. Doch weil Rettung das Glück noch bie tet, gefolgt ihm!

Hin, wo es ruft, sei gewendet der Lauf. Nicht ferne vermut' ich

Eryx sichere Brudergestad', und Sikania's Hafen;

25 Fals ich recht mich entsinnend beachtete Sterne zurückmass.

> Drauf Aneas der fromme: Fürwahr, daß solches die Winde

| · ·                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Foderten, sah ich vorlängst, und umsonst du gegen sie strebtest.          |      |
| Segle die Bahn feitwärts. Ist mir willkommner ein Land wol,               |      |
| Oder wo mehr ich verlangte die lechzenden Schiffe zu bergen,              | a () |
| Als das mir den Acestes, den Dardanerhelden, be-<br>wahret,               | 30   |
| Und in dem Schooss einschliesst den bestatteten Vater Anchises?           |      |
| Jener sprachs; und sie lenken zum Port: mit-<br>wehender Westwind         |      |
| Ründet die Segel mit Hauch; rasch sliegt durch den Strudel die Flotte;    |      |
| Und nun landen sie freudig am Kies des bekannten<br>Gestades.             |      |
| Fernher fieht von des Berges erhabenem Scheitel<br>verwundert             | 35   |
| Nahn die verbündeten Segel, und kommt entgegen Acestes,                   |      |
| Rauh von Spießen umstarrt, und dem Balg der liby-<br>schen Bärin:         |      |
| Welchen der Strom Krimisos vordem mit der troi-<br>schen Mutter           |      |
| Zeugete. Dieser, der gern des alten Geschlechts sich erinnert,            |      |
| Heisst sie vergnügt willkommen, und theilt des länd-<br>lichen Reichthums | 4    |
| Brüderlich mit, und stärkt durch Freundschaftshabe die Müden.             |      |
| Als am folgenden Morgen die Stern' hinfcheu-<br>chend im Aufgang          |      |
| Virgit von Voss. II. 14                                                   |      |

Stralte der Tag; da berief der fämtlichen Freunde Verfammlung

Rings am Gestad' Aneas, und sprach vom gehügelten Werder:

Dardanus edles Geschlecht, aus erhabenem Blute

Ganz ist jezo erfüllt von rollenden Monden der Jahrkreis,

Seit wir den heiligen Rest und den Staub des göttlichen Vaters

Hier in Erde gesenkt, bei geweiheten Traueraltären.

Heut ist, triigt nicht alles, der Tag, der siets mir ein herber,

50 Stets ein gefeierter Tag (so wolltet ihr Götter!) mir fein wird.

Wenn ich diesen verbannt in gätulischen Syrten erlebte,

Wenn im argolischen Meere verstürmt, und selbst in Mycene;

Dennoch ein jähriges Fest mit Gelübd' und feirendem Aufzug

Würd' ich begehn, und häufen die Brandaltäre mit Gaben.

55 Jezo von felbst an das Grab und die theuere Asche des Vaters,

Traum nicht ohne den Rath, wie ich mein', und den Willen der Götter,

Sind wir gelangt, da verweht in der Freundschaft Hasen wir eingehn.

Auf denn, mit Luft uns alle zur festlichen Ehre verfammelt!

| Lasst uns um Fahrwind flehn; und dies mein jähriges               |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Opfer                                                             |    |
| Wolle, wenn blühet die Stadt, er empfahn in gewei-                |    |
| heten Tempeln.                                                    | 60 |
| Gerne gewährt euch Stiere der troische Sprössling<br>Acestes      |    |
| le zwei Haupt für die Schiffe. Gesellt die Penaten                |    |
| zum Festmahl,                                                     |    |
| Eure fowohl, als jene, die ehrt Acestes der Gast-<br>freund.      |    |
| Überdas, wenn den neunten der menschenerfreuenden                 |    |
| Tage                                                              |    |
| Jezt Aurora erhob, und mit Glanz umstralte den Erd-               |    |
| kreis,                                                            | 65 |
| Ordn' ich zuerst Kampspreise der hurtigen Flotte den              | ,  |
| Teukrern,                                                         |    |
| Auch wer im Laufe der Füße vermag, und wer, mu-                   |    |
| tiger Stärke,                                                     |    |
| Meister im Schwunge des Speers und geslügelter Pfeile hinweggeht, |    |
| Oder sich traut, Faustkampf mit rohem Geslecht zu                 |    |
| bestehen.                                                         |    |
| Jeder erschein', abwartend der würdigen Palme Be-                 |    |
| lohnung.                                                          | 70 |
| Naht mit günstiger Zung', und kränzt mit Laube die                |    |
| Schläfen.                                                         |    |
| Sprachs, und wand um die Schläfen sich selbst                     |    |
| der Zeugerin Myrte.                                               |    |
| Dies thut Hélymos; dies, schon reif an Alter,                     |    |
| Aceftes:                                                          |    |

Dies Askanius auch; und es folgt die übrige Jugend.

14\*

75 Jezo ging Äneas mit Taufenden aus der Verfammlung

Hin zu der Gruft, er mitten im Schwarm umdrängendes Volkes,

Dort zween Becher zur Weihe mit lauterem Tranke des Bacchus

Sprenget er, zween voll Milch, und zween voll heiliges Blutes;

Streut dann purpurne Blumen darauf, und erhebet die Worte:

Heil dir, hehrer Erzeuger, auch jezt! Heil euch, die umfonst ich

Rettete, Staub und Gebein, und Geist und Schatten des Vaters!

Nicht war vergönnt, mit dir italische Fluren des Schieksals

Auszuspähn, noch, wo er auch sei, den ausonischen Thybris!

Jener sprachs; da empor aus dem Heiligthum schlüpfend ein Drache

85 Sieben Kreif' unmäßig und fieben Umwindungen herzog,

Sanft einschließend das Grab, und längs den Altären geschlängelt:

Dem in Bläue der Rücken gestreift, und mit Flecken des Goldes

Hell die Schuppe gesprengt rings funkelte: wie im Gewölk bunt

Gegen die Sonn' anstralet der tausendsarbige Bogen.

90 Staunend erblickt' Äneas die Schau. Langrollendes Zuges

| AT .                                                  |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| ezt die Schalen hindurch und die blinkenden Becher    |     |
| gefchmieget,                                          |     |
| Kostete jener den Schmaus; rückwärts unschädlich ge-  |     |
| wandt dann                                            |     |
| Schlüpst' er zum Hügel hinein, und verliess die um-   |     |
| naschten Altäre.                                      |     |
| Eifriger ordnet er noch die begonnene Ehre dem        |     |
| Vater,                                                |     |
| Zweifelnd, ob Genius jener des Orts, ob Diener des    |     |
| Vaters                                                | 95  |
| Scheinen mög'; und er schlachtet ein Paar rechtaltri- |     |
| ger Schafe,                                           |     |
| Auch der Säue so viel, und so viel schwarzleibige     |     |
| Farren;                                               |     |
| Und wie er Wein aus Schalen herabgoss, rief er An-    |     |
| chifes                                                |     |
| Großen Geist, und die Manen, gekehrt aus Acherons     |     |
| Abgrund.                                              |     |
| Auch die Genossen zugleich, willfährig vom Seinigen   |     |
| jeder,                                                | 100 |
| Bringen Geschenk; sie belasten Altär', und weihen     |     |
| fich Farren.                                          |     |
| Ehernen Zeug stellt mancher umher; und im Grase       |     |
| gelagert,                                             |     |
| Häusen sie unter den Spiessen die Glut, und rösten    |     |
| des Fleisches.                                        |     |
| Schau, der erwartete Tag stieg auf, und den           |     |
| neunten der Morgen                                    |     |
| Trug in heiterem Lichte das Sonnengespann Hype-       | 407 |
| rions.                                                | 105 |
| Rings Anwohnende lockte der Ruf und des edlen         |     |
| Acques                                                |     |

Name daher; weit füllte der fröhliche Haufen den Meerstrand,

Theils die Äneaden zu schaun, theils fertig zum Wettkampf.

Anfangs werden die Preif' im mittleren Raume dem Anblick

110 Dargestellt: Dreifüsse der Weih', und grünende Kränze,

Und siegprangende Palmen, und Waffengeschmeid', und in Purpur

Wohl durchkochte Gewand', und des Goldes Talent' und des Silbers.

Und zum Beginne des Spiels tönt hell die Trompete vom Werder.

Erst nun gehn in den Kampf, sich gleich an gewaltigen Rudern,

115 Vier aus dem ganzen Geschwader mit Fleiss erkohrene Barken,

Mnesheus führt den im Schwunge der Ruderer stürmenden Wallsisch;

Mnestheus, Italer bald, Urahn des memmischen Stammes.

Gyas zunächst lenkt mächtig den mächtigen Bau der Chimära,

Wie ein Kastell; die, von dreifach gereiheter Dardanerjugend

110 Fortgedrängt, fich dreifach geordnete Ruder emporftuft.

Auch Sergesthus, wovon der Sergier Haus sich benamet,

Fährt auf der großen Zentaurin einher; auf der bläulichen Scylla

| Jagt Kloanthus, woher du Römer Cluentius ab-                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| stammst.                                                           |
| Fern im offenen Meer ist ein Fels entgegen des<br>Ufers            |
| Schäumender Flut, der untergetaucht oft toft in ge-                |
| fchwolinen 12                                                      |
| Brandungen, wann rauhwinternd die Stern' einhüllet                 |
| der Kaurus;                                                        |
| Still in Heitere schweigt er, und ragt aus geglättetem Spiegel     |
| Als Blachfeld, wo gerne fich fonnt ein Gewimmel von                |
| Tauchern.                                                          |
| Dort ein grünendes Ziel von der Steineich's ästigem                |
| Pflanzt Äneas der Vater den Schiffenden; dass sie zu-              |
| rück dort 13                                                       |
| Kehreten, wann sie herum in langem Lause ge-                       |
| fieuert.                                                           |
| Stellung gewährte das Loos. Jezt hoch auf den Hin-<br>terverdecken |
| Stralen die Führer in Gold fernher und prangendem                  |
| Purpur:                                                            |
| Aber mit Pappellaub' umhüllt sich die ührige Ju-                   |
| Rüstig, die Schulter entblösst, und mit salbendem Öle              |
| beschimmert. 133                                                   |
| Alles sizt auf die Bänk', und gestrengt sind die Arm'              |
| an den Rudern;                                                     |
| Alles gestrengt erwartet den Wink: in den klopfen-                 |
| den Herzen                                                         |
| Wühlt die pochende Angst, und des Ruhms gespannte                  |
| Begierde.                                                          |
| Topiczuo.                                                          |



Jezt, da der hellen Trompete Getön klang, all' aus den Grenzen

140 Stürmeten ohne Verzug sie hervor; laut schallt zu dem Äther

Seemannsruf, und es schäumt den geschwungenen Armen der Sund auf.

Alle zugleich ziehn Furchen; es lechzt aus einander die Meerflut,

Rings von dem Ruder zerwühlt, und dem Sturz dreizahniger Schnäbel.

Nicht so geslügeltes Laufs in dem Kampf zweispänniger Wagen

145 Raften den Plan, vorstürzend aus offenen Schranken, die Räder;

So nicht trieben die Lenker, und schüttelten wallende Riemen

Ihrem beschleunigten Joch, vorwärts mit der Geissel sich dehnend.

Jezt vom Geklatsch und Brausen des Volks, und ermunterndem Zuruf

Tönet der Wald ringsher; es durchrollt die umhügelten Ufer

150 Wildes Getöf', und es prallt von geschlagenen Höhen der Nachhall.

Schleunig entflieht vor den andern, und schlüpst in die vorderen Wellen

Gyas, umlärmt vom Gewühl Zujauchzender. Nächfi ihm Kloanthus

Rauscht mit besserem Ruder daher; doch die Last des Gebälkes

Hemmt den Lauf. Nach diesen sind gleich abstehend der Wallsisch

-

Ma and by Google

| Und die Centaurin entbrannt, den vorderen Ort zu     |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| gewinnen.                                            | 155 |
| Bald ift der Wallsisch vorn, bald geht die erhabne   |     |
| Centaurin                                            | 1   |
| Trozig vorbei, bald fliegen zugleich mit geselleten  |     |
|                                                      |     |
| Stirnen                                              | •   |
| Beide durch salzige Fuhrten, die lang nachfurchenden | ,   |
| Kiele.                                               |     |
| Und schon naheten jene dem Fels und dem Ziele der    |     |
| Meerbahn;                                            |     |
| Als, der Allen voraus durch die Flut siegprangete,   |     |
| Gyas                                                 | 160 |
| So mit der Stimm' anmahnet den Schifspiloten Me-     |     |
| nötes:                                               |     |
| Du, wo so weit rechtsab mir entschlüpft? Dort        |     |
| fieure den Lauf hin!                                 |     |
| Liebe den Strand; und am linken Gestein lass schar-  |     |
| ren die Ruder!                                       |     |
|                                                      | 7   |
| Halt' ein andrer die See! — Er fprachs; doch scheute | . 1 |
| Menôtes                                              |     |
| Blindes Geklipp, und lenkte zum wogenden Meere       |     |
| das Vorschif.                                        | 165 |
| Wohin beugst du die Fahrt? Hier lenk' an die Fel-    |     |
| fen, Menötes!                                        |     |
| Rief noch lauter ihn Gyas zurück. Und o! den Klo-    |     |
| anthus                                               |     |
| Schauet er, welcher im Rücken verfolgt', und näher   |     |
| fich anhielt.                                        |     |
| Zwischen des Gyas Barke gedrängt und die rauschen-   |     |
| den Felfen,                                          |     |
|                                                      |     |
|                                                      |     |
| Streift er die innere Bahn linksum, und den Vorde-   | 470 |
| ren plözlich                                         | 170 |

Fliegt er vorbei, und gewinnt nach verlassenem Ziele die Meerslut.

Aber dem Jüngling' entbrannt' unermesslicher Schmerz im Gebeine,

Selbst nicht blieb unbethränt ihm die Wang'; und den Säumer Menötes,

Eigene Würde fowohl wie das Heil der Genossen vergestend,

175 Stürmt er hinab in das Meer vom erhabenen Hinterverdecke.

Selbst dann füllt er den Raum als Steuerer, selbst als Gebieter,

Mahnet die Ruderer an, und drehet das Heft zu dem Felsrand.

Doch wie beschwert kaum endlich dem Abgrund wieder enttauchte,

Ältlich bereits, und durchnäfst im triefenden Kleide, Menötes,

180 Klomm er den Felsen empor, und sals auf trockener Zacke.

Ihn den Enttaumelnden sahn, und den Schwimmenden lachend die Teukrer,

Lachend sehn sie ihn dort ausspein die verschlungene Salzslut.

Freudiger hoften nunmehr die äußersten beide der Kämpfer,

Mnestheus, du mit Sergestus, des zaudernden Gyas Besiegung.

185 Raum nun schaft sich Sergestus zuerst, und nahet dem Felsen;

Doch nicht dehnt er mit ganz voreilendem Borde den Raum aus;

| Theils ift er vorn, theils dränget mit eiferndem Schna- |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| bel der Wallfisch.                                      |      |
| Aber mitten im Schif einher durch die Seinigen wan-     |      |
| delnd,                                                  |      |
| Mahnet sie Mnestheus an: Nun, nun schwingt alle         |      |
| die Ruder,                                              |      |
| O hektorische Freund', aus Troja's endendem Schick-     |      |
| fal                                                     | 190  |
| Mir zu Genossen erwählt! Nun zeigt einwohnende          |      |
| Kräfte,                                                 |      |
| Zeiget den Mut, mit dem ihr gätulische Syrten be-       |      |
| standet,                                                |      |
| Und das ïonische Meer, und die tummelnden Wogen         |      |
| Maléa's!                                                | , ,  |
| Nicht mehr streb' ich voran, nicht um Sieg wetteiser'   |      |
| ich Mnestheus!                                          |      |
| Zwar o! - Doch es gewinne, wem das, Neptunus,           |      |
| du gönntest!                                            | 195  |
| Dass wir zulezt umkehren, sei Schmach! Das wendet,      |      |
| o Bürger,                                               |      |
| Wendet das Gräuel durch Sieg! - Jen' all' in der        |      |
| höchsten Beeifrung                                      |      |
| Lehnen sich vor; dumpf bebet der eherne Bord von        |      |
| den Stößen;                                             |      |
| Unten entzieht sich die Flut; schnellathmendes Keu-     | On E |
| chen erschüttert                                        |      |
| Glieder und trockene Kehl', und Schweiss wie in         |      |
| Bächen umftrömt fie.                                    | 200  |
| Selber der Zufall bot die ersehnete Ehre den            |      |
| Männern.                                                |      |
| Denn da mit rasendem Mut zu dem Fels anzwänget          |      |

das Vorschif,

Drinnen im Kreif', und zur Enge des Raums eingehet Sergestus,

Haftet der Elende fest an der scharf vorspringenden Felsbank.

205 Mächtig dröhnt das Gestein, und die angestemmeten Ruder

Krachen am zackigen Horn, und es hängt das prallende Vorschif.

Auf fährt fämtlich die Schaar, und laut aufschreiend verweilt man;

Stangen mit Eisenbeschlag und vorgespizete Schalter

Langt man hervor, und fammelt zerschmetterte Ruder im Strudel.

210 Mnessheus fröhlich indess, und feuriger durch das Gelingen,

Fort von der Ruderer Menge geschnellt, und gerusenem Winde,

Eilt in die Räume des Meers, und läuft durch offene Wallung.

Wie aus Felfengeklüft die aufgeschüchterte Taube,

Die im gelöcherten Bims Obdach und trauliches Nest hat,

215 Schwingt in die Felder den Flug, und mit klatschendem Schlage der Flügel

Bange der Wohnung entrauscht; bald, ruhige Lüste durchgleitend,

Lautere Bahn hinstreift, und im Schwung kaum reget den Fittig:

So schiesst Mnestheus, so in die äussersten Fluten der Wallfisch,

| Rascheres Laufs, so trägt die entsliegende Barke der<br>Schwung selbst. |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jenen verläßt er zuerst am hohen Gestein, den Ser-                      |     |
| gestus,                                                                 | 220 |
| Auf seichtragender Bank, wie, herab sich ringend, um-                   |     |
| fonft er                                                                |     |
| Hülfe ruft, und lernt mit gebrochenem Ruder zu                          |     |
| laufen.                                                                 |     |
| Bald den Gyas und selbst den mächtigen Bau der                          |     |
| Chimära                                                                 |     |
| Holet er ein; aus weicht sie, beraubt des lenkenden Meisters.           |     |
| Noch ist übrig allein an des Meerlaufs Ende                             |     |
| Kloanthus,                                                              | 225 |
| Den er verfolgt, und mit höchster Gewalt arbeitend                      |     |
| hinanringt.                                                             |     |
| Jezo erneut sich lautes Geschrei; den Verfolgenden                      | •   |
| reizen                                                                  |     |
| Alle mit günstigem Ruf; es ertönt von Jubel der                         |     |
| Äther.                                                                  |     |
| Die sind, eigene Zier und Verdienstglanz nicht zu behaupten,            |     |
| Unmutsvoll; und es gilt, mit dem Leben sich Ruhm                        |     |
| zu erhandeln.                                                           | 230 |
| Die dort schwellt der Erfolg; man kann, weil zu                         |     |
| können man scheinet.                                                    |     |
| Beide vielleicht erstrebten den Preis mit geselleten                    |     |
| Schnäbeln,                                                              |     |
| Wenn nicht jezo, die Hande zum Meer ausstreckend,                       |     |
| Kloanthus                                                               |     |
| Bitten ergoss, und die Götter mit Flehn zu Gelübden                     |     |
| daherrief:                                                              |     |
|                                                                         |     |
|                                                                         |     |

Waltende Götter der Flut, und, die ich durchlaufe, der Meerbahn,

Euch will hier am Gestad' ich den schimmernden Stier vor den Altar

Fröhlich weihn, der Gewährung zum Dank; und das Innre des Lebens

Opfr' ich in salzige Wogen, und giess' euch lautere Weine!

Jener sprachs; und die Stimme vernahm tief unter der Meerflut

240 Nereus Chor und des Phorkus, zugleich Panopéa die Jungfrau.

Selbst mit gewaltiger Hand verlieh Portunus der Vater

Schwung den Gehenden; rasch, wie der Süd und der Pfeil von der Senne,

Flog zu dem Lande die Bark', und schlüpst' in die Tiese des Hasens.

Aber der Sohn des Anchises beruft, wie Gebrauch, die Versammlung;

245 Dann erkläret er laut mit des Herolds Ruf den Kloanthus

Als Obsieger, und kränzt ihm das Haupt mit grünendem Lorber.

Auch zum Geschenk für die Schiffe je drei der Stiere zu wählen

Giebt er, und Weine dazu, und ein großes Talent auch an Silber.

Doch den Führenden felbst vorragende Ehren verleiht er.

250 Ihm, der gesiegt, ein Gewand, ein golddurchstraltes, das ringsum

| Breit meliböischer Purpur umläuft in dopplem Mä-<br>ander.                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Eingewirkt ist der Knabe des Königes, wie er in<br>Ida's                   |      |
| Waldungen flüchtige Hirsche mit Lauf abmüdet und Wurfspiels,               |      |
| Feurig, dem Athmenden gleich, den rasch vom Ida<br>zum Himmel              | 4    |
| Auf mit kralligen Klaun Zeus Waffenträger ge-<br>raubet;                   | 255  |
| Dort zu den Sternen erheben die Händ' hochaltrige<br>Hüter,                |      |
| Ach umfonst, und es wütet der Hund' Anbellen zur<br>Luft auf.              |      |
| Dann wer zunächst durch Tugend den anderen Ort sieh verdienet;             |      |
| Einen geringelten Panzer, aus Drillichsmaschen des<br>Goldes               | 7,15 |
| Hell gefügt, den er felbst vormals dem Demóleos ab-<br>zog,                | 260  |
| Siegend vor Ilions Höhn an des reifsenden Simoïs<br>Ufern,                 |      |
| Schenkt er zu eigen dem Mann, als Zierd' und Schuz<br>in der Feldschlacht. |      |
| Kaum nur trugen die Diener das reichgeflochtene<br>Kunstwerk,              | . ,  |
| Phegeus, die Schulter gestemmt, und Ságaris; aber<br>gehüllt drein         |      |
| Trieb Demoleos oft wildtummelnde Troer im Laufe.                           | 265  |
| Drauf als drittes Gefchenk zwei eherne Becken ver-<br>ehrt er,             | ı    |
|                                                                            |      |

Silberne Schalen dazu, kahnförmige, rauhes Gebildes.

Alle sie jezo begabt, und stolz der reichen Belohnung,

Gingen, die Schläf' umwunden mit Laub' und purpurnen Bändern;

270 Als, von dem schrecklichen Fels mit Müh' abkommend und Arbeit,

Halb der Ruder beraubt, und an einem Borde gelähmet,

Seinen verspotteten Kiel ruhmlos Sergestus dahertrieb.

Wie auf gepflastertem Weg' oftmals die ereilete Schlange,

Welche das eherne Rad quer malmete, oder des Wandrers

275 Kräftiger Schlag halbtodt auf dem Stein und verstümmelt zurücklies;

Wie sie umsonst langaus, zu entsliehn, mit dem Leibe sich windet,

Trozig am Theil, und Flammen im Blick, und bäumend den hochauf

Zischenden Hals; doch ein Theil, von der Wunde gelähmt, sie zurückhält,

Weil voll Knoten sie ringt, und in eigene Glieder sich einschmiegt:

280 Alfo zog fich das Schif langfam mit verstümmelten Rudern:

Segel fpannts, und gewinnt mit schwellendem Segel die Mündung.

Auch den Sergestus beschenkt mit verheissener Gab'
Äneas,

| Froh | des | geretteten | Schifs | und   | der | wiederkehrenden |
|------|-----|------------|--------|-------|-----|-----------------|
|      |     | \          | Fre    | ınde. |     |                 |

Ihm wird ein Mädchen verliehn, nicht roh in den Künsten Minerva's,

Pholoë, thracischer Art, mit Zwillingssöhnen am Busen.

285

Als Äneas der Held dies Spiel vollendete,

Zum weichgrafigen Plan, den rings mit gebogenen Hügeln

Waldungen hielten umhegt; und mitten im Thal des Theaters

War ein Bezirk, wohin samt Tausenden jezo der Heros

Wandelte, und in der Mitte der steigenden Bänke sich fezte. 29

290

Hier, wer etwa verlang' in stürmischem Laufe zu kämpsen,

Jeglichem lockt er durch Preise das Herz, und stellet Belohnung.

Rings versammeln sich Teukrer umher, und vermischte Sikanen.

Nifus vor allen zuerst und Euryalus.

Er, Euryalus ragt' an Gestalt und blühender Jugend,

295

Nifus an Liebe des Knaben und Zärtlichkeit. Dann auch erschienst du,

Königsfohn Diores, von Priamus edlem Gefehlechte.

Salius dann und Pátron: ein Akarnanier diefer,

Vineir von Voss. II.

- Jener aus Arkaderblute des tegenischen Volkes.
- 300 Hélymus dann, und Panopes dann, Trinakrier beide,
  - Jünglinge, kundig der Forst', im Geleit des bejahrten Acestes.
  - Und viel andere noch, die dunkele Sage verhüllet.
  - Diesen anjezt in der Mitte begann zu reden Äneas:
    - Merkt euch alle mein Wort, und vernehmt mit freudiger Seele.
- 305 Keiner der fämtlichen Zahl foll ohne Geschenk mir hinweggehn.
  - Gnofischer Spiess' ein Paar, lichthell von geglättetem Stahle,
  - Werd ich mit doppelter Axt aus gemeisseltem Silber verehren.
    - Dies fei allen gemein. Doch drei Obsieger empfahn noch
    - Preif', und umwinden das Haupt mit bläfslichem Schmucke des Ölbaums.
- 310 Wer der erste gewinnt, dem lohn' ein stattliches Prachtrofs.
  - Aber der andere nehme den amazonischen Köcher,
  - Voll von Thrakergeschofs, den ein Gurt breitstralendes Goldes
  - Rings umflicht, und die Schnalle von länglichem Edelgestein hält.
  - Möge der dritte vergnügt des argolischen Helmes hinweggehn.

| Also der Held; sie nehmen den Stand, und                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| schnell, wie das Zeichen                                                     | 315 |
| Tönete, fliegen sie all' in die Räum', und verlassen den Ausgang,            |     |
| Rasch wie die Wetter gestürzt, und zugleich schaun alle das Endziel.         |     |
| Siehe da schlüpset zuerst, weithin vor den übrigen<br>Kämpsern,              |     |
| Nifus voran, der dem Wind' und geflügelten Strale zuvoreilt.                 |     |
| Diesem zunächst, doch näher in langausreichendem Abstand,                    | 820 |
| Schwingt fich Salius fort; und darauf abbeugend vom Umlauf,                  |     |
| Folgt Euryalus rasch                                                         |     |
| Hélymus stürmt dem Euryalus nach; doch hinter ihm felber                     |     |
| Flieget, o schau! und reibt mit der Fers' ihm die                            |     |
| Ferfe Diores,                                                                |     |
| Gegen die Schulter gelehnt; und war mehr übrig des                           |     |
| Umlaufs,                                                                     | 325 |
| Rennt' er, wo nicht ihm voraus, bis zu streitiger<br>Schwebe der Gleichheit. |     |
| Jezo beinah zu dem Ende der Bahn, und dem<br>äußersten Umlauf,               |     |
| Kamen sie kraftlos an; da der unglückselige<br>Nisus                         |     |
| Gleitet im fehlüpfrigen Blut, das dort von gefchlachteten Rindern            | ¥.  |
| Ausgeströmt das Gesild' und die grünenden Kräuter                            |     |
| gefeuchtet.                                                                  | 330 |

Hier, frohlockender Sieger bereits, hielt wankend der Jüngling

Nicht den gestrauchelten Tritt auf dem Grund'; er enttaumelte vorwärts

Grad' in den Unrath nieder von Dung' und heiligem Blute.

Nicht des Euryalus jezt, und nicht der Liebe vergaß er;

335 Gegen den Salius stellt' er den Leib, aus dem Wuste sich hebend;

Rückwärts rollete jener, und lag in dem mulmigen Sande.

Aber Euryalus eilt, und, den Sieg dem Freunde verdankend,

Zuckt er hervor, und entfliegt im Geklatsch und Jubel des Beifalls.

Bald naht Hélymus, bald der Gepalmeten dritter, Diores.

340 Doch zu der mächtigen Bänke Versammlungen, und zu der Väter

Vorderem Size gewandt, ruft Salius lautes Geschrei aus,

Und er verlangt sie zurück, die mit Trug ihm entwendete Ehre.

Doch den Euryalus schüzet die Gunst, und die reizende Thräne,

Und anmutiger rührt bei lieblicher Schöne die Tugend.

345 Auch vertheidigt und ruft mit lauter Stimme Diores,

Welcher zum Sieg' eintrat, und umfonst an die lezte Belohnung

| Kam, wenn die erste der Ehren dem Salius jezo ge-              |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| reicht ward.                                                   |     |
| Drauf der Vater Äneas: Euch, Jünglinge, blei-<br>ben gesichert |     |
| Eure Geschenk', und keiner verrückt aus der Ord-               |     |
|                                                                |     |
| nung die Palme.                                                |     |
| Mir fei vergönnt zu gedenken des schuldlos leidenden           |     |
| Freundes.                                                      | 350 |
| Sprachs, und dem Salius reicht' er die Haut des                |     |
| gätulischen Löwen,                                             |     |
| Ungeheur, von Zotten beschwert und goldenen                    |     |
| Klauen.                                                        |     |
| Nifus begann: Wenn solche Belohnungen stehn                    |     |
| für Besiegte,                                                  |     |
| Und dich Gefallener daurt; was Würdiges reichst du             | ;   |
| dem Nifus                                                      |     |
| Nun zum Geschenk? der den ersten der Kränz' ich                |     |
| verdiencte redlich,                                            | 355 |
| Wenn mich, wie Salius, nicht ein feindliches Schick-           |     |
| fal hinwegrifs!                                                |     |
| Riefs, und zeigte zugleich sein Antliz, und die                |     |
| entfiellten                                                    |     |
|                                                                |     |
| Glieder in feuchtendem Dung. Drob lächelte freund-             |     |
| lich der Vater.                                                |     |
| Bringen heifst er den Schild, die edele Kunst Didy-            |     |
| máons,                                                         |     |
| Den einst Grajer gehängt an die heilige Pfoste Nep-            |     |
| tunus;                                                         | 360 |
| Dieses erhabne Geschenk verehrt er dem treslichen              |     |
| Jüngling.                                                      |     |
| Drauf, da geendiget ruhte der Lauf, und die                    |     |
| Caba worthailt sware                                           | `   |

Jezt, wem Kraft beiwohnt, und ein fertiger Mut in dem Herzen,

Komm', und erhebe die Arme mit starkumwundenen Fäusten!

365 Sprach er, und stellte dem Kampse gedoppelte Ehrenbelohnung:

Einen Stier dem Sieger, mit Gold und Binden umfchleiert:

Schwert und Helm, vorstralend an Pracht, zum Trost dem Besiegten.

Ohne Verzug nun trägt mit gewaltiger Stärke fein Antliz

Dares hervor, und hebt sich, umtönt von der Männer Gemurmel:

370 Er, der allein mit Paris die Kraft anstrengte zum Wettkampf;

Er, der auch einst am Hügel, wo ruht der erhabene Hektor,

Den siegprangenden Butes mit ungeheueren Gliedern,

Der vom Béhrykerstamme des Amykos kommend einhertrat,

Niederschlug, und für todt ausstreckt' im gelblichen Sande.

375 So von Gestalt hebt Dares den Kamps zu beginnen das Haupt auf,

Zeigt breitschultrige Fülle des Rumpfs, und in Wechfelbewegung

Schwingt er die Arm' ausstreckend, und schlägt mit Streichen die Lüste.

Ihm wird ein andrer gefucht; doch auch nicht einer der Heerschaar

| Wagt zu stehen dem Mann, und die Faust mit Ge-     | ÷ ;    |
|----------------------------------------------------|--------|
| flecht zu umwinden.                                |        |
| Mutig demnach, und wähnend, dass all' ihm räumten  |        |
| die Palme,                                         | 380    |
| Trat vor Äneas Füß' er einher; dann ohne Verwei-   |        |
| lung                                               |        |
| Hält mit der Linken den Stier er am Horne gefalst, |        |
| und beginnt fo:                                    |        |
| Sohn der Göttin, wenn keiner beherzt in die        |        |
| Fehde fich waget;                                  |        |
| Wann foll enden mein Stehn? bis wohin mich zu      | 7      |
| halten geziemt es?                                 |        |
| Heiss mich führen den Lohn! - Und es murmelte      |        |
| dumpf die gefamte                                  | 385    |
| Dardanerschaar, und ermahnte, dem Mann zu gewäh-   |        |
| ren den Siegspreis.                                |        |
| Ernsthaft jezt den Entellus bestraft mit Worten    |        |
| Acestes,                                           |        |
| Welcher zunächst ihm sas auf grünendem Polster des |        |
| Rafens:                                            |        |
| O Entellus, umsonst der Tapferste einst der He-    | L. U.F |
| roen,                                              |        |
| Dass ohn' einigen Kamps so herliche Gabe geraubt   |        |
| ſei,                                               | 390    |
| Duldest du zahm? Wo bleibet uns nun, den du eitel  |        |
| als Lehrer                                         |        |
| Angabst, Eryx der Gott? wo der Ruf, der Trinakria  |        |
| ringsum                                            |        |
| Füllt, und so viel Siegsbeute, die dir in den Woh- |        |
| nungen hänget?                                     |        |
| Jener sofort: Nicht Liebe des Ruhms, noch der      | 17.5   |
| Ehre Gefühl wich                                   |        |
|                                                    |        |

395 Zagender Furcht; doch siehe, von saumendem Alter gekältet,

Starret das Blut, steif sind dem ermatteten Leibe die Nerven.

Wenn, wie sie vormals war, wenn so, wie der Freveler dort sich

Brüstet in trozigem Mut, noch jezt mir blühte die Jugend;

Traun, nicht erst von dem Lohne bewegt, und dem fattlichen Farren,

400 Käm' ich daher! nicht acht' ich Geschenk! - Da er also geredet,

Flugs der gedoppelten Gurt' unmäßige Last in die Mitte

Warf er, mit welchem zum Kampf oftmals der weidliche Eryx

Hub die Fäust', einhüllend den Arm in gehärtete Stierhaut.

Allen erstaunte das Herz: so starreten mächtige Rücken

405 Sieben gewaltiger Stiere, mit Blei und Eisen durchknotet.

Mehr noch staunt selbst Dares sie an, der ferne zurückstuzt.

Aber es wäget die Last der anchisiadische Heros,

Hin und her des Geflechts unermessliche Windungen drehend.

Jezo hub aus der Brust der Ältliche solcherlei Ausruf:

410 Was, wenn einer die Gurte des Herkules felbst und die Rüstung

| Hätte gesehn, und wie ernst grad' hier am Gestade<br>der Kampf war!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and the second s |
| Dies Rüftzeug pflag Eryx vordem, dein Bruder, zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Noch find Spuren des Blutes zu schaun, und zer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schmettertes Hirnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dies schwang jener mit Macht auf Herkules; selber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| auch führt' ichs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Als noch frischeres Blut mich kräftigte, und um die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schläfen 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Noch nicht grauendes Haar mir gestreut misgünstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doch wenn solches Gewehrs der troische Dares sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| weigert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Und es Äneas beschleusst, und Acestes verlangt, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mich antrieb;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wohl, gleich werde der Kampf! Dir entlass' ich die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Häute des Eryx;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hemme die Furcht! du lege das troische Riemen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| geflecht ab. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Also sprach er, und warf das Doppelgewand von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| den Schultern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mächtiger Glieder Gelenk', und mächtige Knochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und Muskeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hüllt' er hervor, und sand wie ein Ries' in der Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| des Sandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aber der Held, von Anchifes gezeugt, trug gleiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geriem her,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Und mit ähnlichen Waffen umwickelt' er beiden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Hände.

Rasch auf die Zehen gesiellt, so drohen sie gegen einander,

Beide die Arm' unverzagt zu den oberen Lüften erhebend;

Ferne zurück ziehn beide das ragende Haupt vor dem Schlage,

Zwacken sich, Händ' einmischend in Händ', und entflammen den Zweikampf.

430 Der ist leichter an Füssen gewandt, und trozig auf Jugend:

Stark ift dieser an Bau und Gewicht; doch dem Zitternden lässig

Wanket das Knie, schwerkeichend erbebt der gewaltige Leib ihm.

Viel nun schwingen umsonst der wechselnden Streiche die Männer;

Viel in gehöhlete Seiten verdoppeln sie; viel auf die Brüste

435 Donnern sie laut; auch Ohren umher und Schläfen umirret

Häufig die Fauft, und es klirren von schmetterndem Schlage die Backen.

Lastvoll sicht Entellus, und fest in gestemmeter Richtung

Meidet er nur mit dem Leibe den Schwung, und mit wachfamen Augen.

Jener, wie wer aufkämpfet mit thürmenden Werken zur Festung,

440 Oder des Berges Kastell einschließt in belagernde Wassen,

So nun hier, nun dort umirret er jeglichen Zugang

Spähend mit Kunst, und drängt vielfach in vereiteltem Ansaz.

| he da streckt ansteigend die Recht' Entellus, und hochauf            |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| bt er sie; schleunig zuvor schaut jener den hoch<br>von der Scheitel |     |
| mmenden Schlag, und behende den Leib abdre-                          |     |
| hend entschlüpft er.                                                 | 445 |
| ch in den Wind verschüttet die Kraft Entellus,                       |     |
| und felber,                                                          |     |
| wer wie er war, schwerfällig mit mächtiger Last                      |     |
| auf den Boden                                                        |     |
| umelt er: wie wenn gehöhlt hintaumelte, auf Ery-                     |     |
| manthus                                                              |     |
| ler auf Ida's Höhn, die dem Grund' entwurzelte                       | 41  |
| Fichte.                                                              |     |
| ferig fahren vom Siz die Dardaner und die Sika-                      |     |
| nen;                                                                 | 450 |
| ısruf schallt in die Luft; und zuerst kommt laufend                  |     |
| Acestes,                                                             | b   |
| ad mitleidig erhebt er den Freund und Genossen                       |     |
| des Alters.                                                          |     |
| agehemmt ist der Held und unerschrocken vom Zu-                      |     |
| fall;                                                                |     |
| estiger kehrt er zum Kampf, und reget die Kraft                      | 1   |
| mit Erbittrung;                                                      |     |
| dele Scham auch empöret das Herz, und sich füh-                      | ,   |
| lende Tugend.                                                        | 455 |
| anz durch die Ebene treibt er entbrannt den ge-                      |     |
| tummelten Dares,                                                     |     |
| ald mit der Rechten die Schläg', und bald mit der                    |     |
| Linken verdoppelnd;                                                  |     |
| irgendwo Raft noch Verzug: wie häufigen Hagel<br>ein Schauer         |     |
|                                                                      |     |

Stürzt auf das knatternde Dach, mit so dichtschmet ternden Streichen

460 Wechfelt die Hände der Held; und schlägt und ver folget den Dares.

Doch der Vater Aneas, den Lauf abbrechend des Zornes,

Liefs nicht wüten hinfort mit erbittertem Mut der Entellus;

Ziel nun fezt er dem Kampf, und den abgematteten Dares

Rettet er, fanft zuredend dem Mann, und also beginnt er:

465 Unglückseliger du, wie übernahm dich der Wahnsinn!

Merkst nicht andere Kräfte du jezt, und gewandelle Gottheit?

Weiche dem Gott! — So rief er, und trennete rufend den Zweikampf.

Treu nahn jenem die Freund', und wie, kaum hinschleppend die Kniee,

Rechts und links er neiget das Haupt, und aus keichendem Munde

470 Klumpiges Blut auswirft, und mit Blut gemengele Zähne,

Führen zur Flotte sie ihn; auch Helm und Schwert, die gerufnen,

Nehmen sie mit, dem Entellus die Palm' und der Farren verlassend.

Jener, erhoben vom Sieg, und stolz des eroberten Stieres:

Sohn der Göttin, und ihr, dies merket euch, rief et, o Teukrer,

| elcherlei Kräft' auch mir in des Jünglinges Leibe gewohnet,         | 475 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| nd aus welcherlei Tod' ihr zurückgeraffet den<br>Dares!             |     |
| Sprachs, und trat vor die Stirne des zugewende-<br>ten Farren,      |     |
| er zur Gabe dem Kampf dastand: aushohlend mit<br>Macht nun          |     |
| chwang die umhäutete Faust er hinab in die Mitte<br>der Hörner,     |     |
| tufgebäumt, und zerknirsehte mit berstendem Hirne den Schädel.      | 480 |
| Sinnlos fällt, und zuckend zur Erd' hin tummelt der<br>Stier dumpf. |     |
| Über ihm dann ruft also mit lauter Stimme der Sieger:               |     |
| Hier für des Dares Tod die bessere Seele bezahl'ich,                |     |
| Eryx, dir; und Sieger entfag' ich der Kunst und dem<br>Armgurt!     |     |
| Schnell nun ruft Äneas, mit hurtigem Pfeile zu kämpfen,             | 485 |
| Jeden heran, wer etwa begehr', und stellet Belohnung.               |     |
| Dann mit gewaltiger Hand den Mast von dem Schiffe<br>Serestus       |     |
| Richtet er, und in der Schlinge des Seils die geflügelte Taube      |     |
| Hängt er, ein Ziel dem Geschoss, an die oberste Spize des Masies.   | i i |
| Männer kamen daher; die eingeworfenen Loofe                         | 490 |
|                                                                     |     |

Fasst der eherne Helm; und zuerst mit gewogenem Zuruf

Springt dein Loos aus der Kuppel, Hippókoon, Hyrtakus Sprößling.

Mnessheus folget zunächst, der jüngst im Kampfe der Barken

Hatte gesiegt, Mnessheus, mit grünendem Kranze des Ölbaums.

495 Dann Eurytion auch, dir, o Ruhmvoller, ein Bruder,

Pandaros! der du vordem, auf Geheiß zu verwirren das Bündnis,

Unter die Grajer zuerst ein Geschoss abschnelltest vom Bogen.

Aber der äußerste blieb am Grund des Helmes Acestes,

Selbst auch kühn mit der Hand zu versuchen der Jünglinge Arbeit.

500 Alle sie krümmen nunmehr kraftvoll die geschmeidigen Bogen,

Was ein Mann nur vermag, und langen Geschofs aus den Köchern.

Siehe zuerst durch den Himmel entschwirrt von der tönenden Senne

Hyrtakus Sohne der Pfeil, und im Flug zerschlägt er die Lüfte,

Kommt und bohrt sich hinein in die Vorderseite des Mastbaums.

505 Ganz erbebte der Baum, daß der Vogel geschreckt mit den Flügeln

Flatterte, und vom Geklatsch, dem unendlichen, alles ertönte.

| erig stand Mnestheus, und, straf anziehend den                      |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Bogen,                                                              |     |
| elt' er empor, und zugleich hielt Augen und Pfeil<br>er gestrenget. |     |
| er ihn felbst, o der Arme! mit Stahl abreichen, den                 |     |
| Vogel,                                                              |     |
| ocht' er nicht; nur die Knoten der leinenen Bande                   |     |
| zerbrach er,                                                        | 510 |
| mit verhaftetem Fuss hoch schwebte die Taub' an                     | -   |
| dem Maßbaum;                                                        |     |
| d in die Wind auffieigend, zu dunkelen Wolken                       |     |
| entflog sie.                                                        |     |
| ifs von Begier nun eilet Eurytion, welcher gespannt                 |     |
| fchon                                                               |     |
|                                                                     |     |
| elt auf dem Bogen den Pfeil, und er ruft mit Ge-                    |     |
| lübden dem Bruder;                                                  |     |
| nd wie am freieren Himmel sie froh mit klatschen-                   |     |
| den Flügeln                                                         | 515 |
| aderte, zielt er und trift hoch unter der schattigen                |     |
| Wolke.                                                              |     |
| nnlos rollt sie herab, und verhaucht in den Sternen<br>des Äthers   |     |
| özlich den Geist, und bringt den gehefteten Pseil                   |     |
| mit herunter.                                                       |     |
| Jezt nach der Palme Verlust war allein noch                         |     |
| übrig Acestes:                                                      |     |
| er das Geschoss gleichwohl zu den wehenden Lüs-                     | 6   |
| ten emporfchwang,                                                   | 520 |
| ass er zeigte, der Vater, die Kunst und den tönen-                  |     |
| den Bogen.                                                          |     |
| ehe, da beut sich den Augen ein plözliches Wunder,                  |     |
| zu großer                                                           |     |
|                                                                     |     |

Vorbedeutung bestimmt; bald lehrt' es ein furchtbarer Ausgang,

Und zu spät weissagten die unglückdrohenden Seher.

525 Denn wie es flog, entbrannte das Rohr in gekläreten Wolken,

Und es bezeichnete flammend die Bahn, und verloderte mählich

Aufgelöft in die Winde: wie oft am Himmel entheftet

Fliegende Stern' hinlaufen, und hell nachziehen den Haarfehweif.

Tief erstaunten im Geist, und slehten den oberen Göttern

530 Dardaner und Sikanen zugleich; auch Äneas der Held nicht

Wies das Zeichen zurück; er umschlang den frohen Acestes,

Überhäuft' ihn mit großem Geschenk, und redete solches:

Vater, empfah; denn es ordnet der herschende Gott des Olympus,

Durch dies Wundergesicht, dass du kampflos Ehre gewinnest.

535 Nim sein Ehrengeschenk, des hochbetagten Anchises:

Diesen Krug, von Bildern umstarrt, den der Thracier Cisseus

Einst zu herlichem Ehrengeschenk dem Vater Anchises

Mitzunehmen verlieh, als Pfand und Gedächtnis der Freundschaft.

| Sprachs, und umwand ihm die Schläfe mit grü-                         | ( +  |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| nendem Laube des Lorbers;                                            |      |
| Und als Sieger begrüßt er vor allen zuerst den                       |      |
| Acestes.                                                             | 540  |
| Nicht auch Eurytion, edel an Sinn, misgönnte den Vorzug,             |      |
| Da er allein doch die Taube den himmlischen Höhen                    |      |
| entstürzet.                                                          |      |
| Jenem zunächst dann geht an Geschenk, der die                        |      |
| Schlinge gebrochen;                                                  |      |
| Aber zulezt, der den Mast mit gestügeltem Rohre durchbohret.         | ά,   |
| Doch der Vater Aneas, bevor er entlassen das                         |      |
| .Kampfipiel,                                                         | 545  |
| Ruft den Geleiter und Rath des erblühenden Knaben                    |      |
| . Iulus,                                                             |      |
| Epytus Sohn, und vertraut dem Ohre des Redlichen                     |      |
| folches:                                                             |      |
| Geh, dem Askanius fage, wenn schon er bereitet<br>die Schaar hat     |      |
| Edeler Knaben um fich, und den Lauf der Roffe ge-                    | 2.15 |
| ordnet,                                                              |      |
| Führ' er dem Ahn die Geschwader, und zeige sich                      |      |
| felbst in der Rüstung.                                               | 550  |
| Sprachs, und er felber entfernt weither aus dem                      |      |
| Raum des Bezirkes                                                    |      |
| Alles ergossene Volk, und gebeut, dassiossenes Feld                  |      |
| fei:                                                                 |      |
| Auf ziehn jezo die Knaben, und gleich vor den                        |      |
| Augen der Eltern                                                     |      |
| Glübn auf gezäumeten Rossen sie her; und den Wan-<br>delnden staunet | 570  |
| Vincil von Voss. II. 16                                              | •    |
|                                                                      |      |

555 Rings der Trinakrierschaar und der troischen Jugend Gemurmel.

Allen drückt nach der Weise das Haar ein geschorener Helmkranz;

Zween kornellene Spiesse, mit Stahl vorblinkende, trägt man;

Dort ist die Schulter vom Köcher umglänzt; und am oberen Busen

Schwebet, den Hals umwindend, ein Reif des gedreheten Goldes.

560 Drei der Reitergeschwader an Zahl, drei munge Führer

Traben einher; zwölf Knaben, die jeglichem folgen in Ordnung,

Gehn in gesondertem Zug glanzvoll, und mit gleichen Erziehern.

Eine prangende Schaar der Jünglinge führet der kleine

Priamus, vom Großsvater benamt, dein Sproß, o Polites,

565 Fortzusprossen bestimmt in Italia: den ein gescheckter

Thraciergaul herträgt, mit sehimmernden Flecken gezeichnet,

Weiss am vorderen Tritt, und weiss aufbäumend die Stirne.

Atys zunächst, der die Folge der latischen Atier anhebt,

Atys der klein', als Knahe geliebt vom Knahen Iulus.

570 Aber zulezt ragt herlich an Reiz vor Allen Iulus,

| Vom sidonischen Rosse geführt, das die glänzende<br>Dido                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ihm zum Pfand' und Gedächtnis der herzlichen Liebe geschenket.             |     |
| Sonst auf trinakrischen Rossen des altenden Helden<br>Acestes              |     |
| Reitet der Trupp                                                           |     |
| Klatschend empfahn die Verschämten, und freun sich<br>die Dardaner ringsum | 575 |
| Schauend den Zug, und erkennen die Bildungen al-<br>ter Erzeuger.          | ,,, |
| Als fie die fizenden Männer nunmehr, und der<br>Ihrigen Anblick            |     |
| Fröhlich vorübergeschwebt; jezt gab den Fertigen rufend                    |     |
| Epytus Sohn ein Zeichen von fern, und es hallte die Geissel.               |     |
| Jene zerstreun sich in gleicher Gestalt, und lösen den<br>Heerzug          | 580 |
| Dreifach all' in Chöre gereiht; auf erneueten Zu-<br>ruf                   |     |
| Wenden sie wieder den Schwung, und sprengen mit                            |     |

feindlicher Wehr an.

Anderen Lauf beginnen sie nun, und anderen Rücklauf,

Häufig entgegen geschwenkt, und wechselnde Kreise mit Kreisen

Drehn sie herum, und stellen das Bild der gewasneten Feldschlacht.

Bald in Flucht find die Rücken geblößt; bald wenden sie feindlich

Spizige Wehr; bald wieder vereiniget, schweben se friedsam.

So wie das Kunstlabyrinth vormals in der felligen Kreta

Blinder Gewölb' Ausschweif', und tausendfache Verwicklung

590 Tappender Weg' umdrehte zum Trug, wo Zeichen des Fortgehns

Eitelte unmerkbarer und unrückgängiger Irthum:

Nicht mit anderem Laufe verwirrt die teukrische Jugend

Häufig die Spur; und sie tummeln in Flucht und spielendem Angris:

Wie wenn ein Schwarm Delfine das Meer durchfehwimmet, und spaltend

595 Bald karpathische Flut, bald libysche, spielt in der Wallung.

Diesen Gebrauch, dies Rennen des Kamps hat Askanius weiland,

Als er zuerst ummaurte die langgereihete

Eingeführt, und zu feiren gelehrt uralte Lati-

So wie er felbst als Knabe zuvor mit der troischen Jugend.

600 Alba lehrte die Söhne hinfort; von welchen die

Roma empfahn und behauptet die angeerbete

Noch find Troja die Knaben genannt, noch troischer

| So welt daurten die Kämpfe, geseirt dem gött-                 |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| lichen Vater.                                                 |       |
| lezt von neuem erschien die gewandelte Treue des              | (12)  |
| Glückes.                                                      | `     |
| Weil am Grab das Gedächtnis mit mancherlei Spielen            |       |
| geelrt ward;                                                  | 605   |
| Sandte dich, Iris, vom Himmel herab die saturnische           |       |
| Juno -                                                        |       |
| Zur dardanischen Flott', und der gehenden säuchte             |       |
| fie Wind nach,                                                |       |
| Stitrmisch im Geist, noch immer des altenden Grolls           |       |
| ungefättigt.                                                  |       |
| Jene beschleunigt den Weg durch den tausendfarbi-             | 623   |
| gen Bogen,                                                    |       |
| Keinem geschn, und enteilet im slüchtigen Pfade, die          |       |
| Jungfrau.                                                     | 610   |
| Dort nun schaut sie der Menge Gewühl; und das User-           |       |
| umfpähend,                                                    |       |
| Sieht sie ode den Hasen umber, und die Flotte ver-            | •     |
| laffen. u                                                     |       |
| Doch fernab wehklagen, am einfamen Strande ge-                | 14    |
| fondert,                                                      |       |
| Troische Fraun um Anchises Verlust; und zur Tiese             | 1 6.7 |
| des Meeres                                                    |       |
| Schaun fid gefamt wehklagend. Dass folch ein Ge-              |       |
| wäffer den Müden,                                             | 615   |
| Ach fo viel noch drohe des Meers! weint alles ge-<br>meinfam; |       |
| Stadt und Heerd ist der Wunseh, sie verdreusst müh-           |       |
| felige Mcerfahrt.                                             |       |
| Mitten demnach in die Schaar, und nicht unkundig              |       |
| des Schadens,                                                 |       |



Schwinget sie sich, ablegend Gestalt und Kleidung der Göttin.

620 Beroë wird sie, die Greisin, vermählt dem Cikonen Doryklus,

Die an Geschlecht und Namen vordem und an Söhnen hervorschien.

So nun trit sie hinein in die Schaar dardanischer Mütter:

Elende, ruft sie, die nicht achajische Macht in dem Kriege

Fort zum Tode geraft vor Ilions heimischen Mauern!

625 Armes Geschlecht, zu welchem Verderbnisse spart dich das Schicksal?

Schon der siebente Sommer verrollt nach Troja's Zerstörung,

Seit wir in Meer' und Lande verirrt ungastliche Felsen

Und feindselige Stern' ausstehn; da durch große Gewässer

Wir der Italia folgen, die flieht, und in Wogen uns tummeln!

630 Hier des Eryx Bruderbezirk, und Acestes der Gastfreund.

> Was denn verbeut, hier Mauren und Stadt zu gründen den Bürgern?

> Heimat ach, und dem Feind' umfonst entrissne Penaten!

Niemals nennt man hinfort trojanische Wohnungen?

Werd' ich hektorische Ströme, den Simois, schauen, und Xanthus?

| $\mathbf{F}$ | Ü | N | F | т | E | R | G | E | S | A | N | G. |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| ^  | 4 | -   |
|----|---|-----|
| ., | 4 | - / |
|    |   |     |

| Auf, und verbrennet mit mir die unheiltragenden Barken!                    | 635     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                            | 000     |
| Denn mir erfellien im Traume das Bild der Profetin<br>Kaffandra,           |         |
| Die auflodernde Brände mir bot. Hier füchet euch<br>Troja!                 |         |
| Hier ift, Tagte fie, Wohnung für euch! - Stracks füh-<br>ret die That aus; |         |
| Nicht ift Verzug dem Wundergesicht. Seht, vier der                         | 4:5     |
| Stehn dem Neptunus; er felbst reicht Flainmen und                          |         |
| Mut, der Gebieter!                                                         | 640     |
| Sprachs, und zuerst mit Gewalt entraste sie seind-                         | 010     |
| liches Feuer,                                                              |         |
| Und mit erhobener Hand fernher das funkelnde wir-<br>belnd,                |         |
| Schleudert fie. Angfilich gespannt find rings und be-                      |         |
| , millir ) troffen die Herzen                                              |         |
| Ilischer Fraun. Doch eine der Schaar, ehrwürdig an                         | : : : 3 |
| Alter,                                                                     |         |
| Pyrgo, die fo viel Söhne dem Könige Priamus auf-                           |         |
| zog:                                                                       | 645     |
| Nicht ift Beroe dies, nicht jene Rhöteerin, Müt-                           | 043     |
| ter, Trail                                                                 |         |
| Ist sie, des Doryklus Weib. Die Zeichen unsterblicher Anmut,               |         |
| Und die entflammeten Augen bemerkt: wie erhaben der Geist ihr,             |         |
| Welche Geberd' und Stimme des Munds, wie der<br>Gehenden Wandel.           | 7 1 4   |
| Selbk nur eben verließ ich die Beroë, als ich hin-                         |         |
| wegging,                                                                   | 650     |
|                                                                            |         |



Krank und unmutsvoll, daß allein fie, folcher Verehrung

Theillos, nicht dem Anchifes die schuldigen Pflichten bezahlte.

Alfo fprach fie ... win al and and

Doch die Mütter, zuerst unstät, und widriges Auges, 111

655 Schauten die Flott' unschlüssig, getheilt von der hestigen Schnsucht

Gegenwärtiger Land', und des Reichs, das mit Göttergeschick rief:

Als fich zum Himmel erhob gleichschwebendes Flu-

Und auf gewaltigem Bogen dahineilt unter den Wolken. 194

Jezt wie vom Donner gerührt bei der Schäu, und getrieben von Wahnsinn,

660 Schreien sie all', und entrassen den häuslichen Heerden die Feuer;

Manche beraubt die Altär'; und Laub und Reifig und Brände

Werfen sie ein. Wild raft in entzügeltem Laufe Vulkanus

Bank' und Ruder hindurch, dund gemahlete Tannenkastelle.

Schnell zu Anchifes Grab' und dem hochgestuf-

665 Trägt der entzündeten Flotte Bericht Eumelus; sie

Schauen, wie schwarz in Gewölk Flockasch' auswirbelt mit Funken.

| Aber Askanius rasch, wie er fröhlich den Lauf der<br>Geschwader      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Führete, so mit dem Ross enteilet er zu dem ver-<br>wirrten          |     |
| Lager; ihn hemmet umfonst nachkeichender Ruf der Erzieher.           |     |
| Was für befremdende Wut? o wohin nun trach-                          | 670 |
| Arme Genoffunen dort?! Nicht Feind' und argivische Lager,            |     |
| Selbst ja die eigene Hofnung verbrennet ihr! Sehet,<br>ich bin ja    |     |
| Euer Askanius! — Rufts, und schleudert den Helm<br>vor die Füsse,    |     |
| Welcher das Haupt! ihm gedeckt in dem Spiel des                      | 76. |
| Eilend auch fliegt Aneas heran, und die Schaaren der                 |     |
| Troer.                                                               | 675 |
| Aber zerstreut in der Angst nach jeglicher Seite                     |     |
| Fliehen die Fraun; und in Büschen, und wo nur ein                    |     |
| Suchen fie Schuz. Es verdreufst sie der That und des                 | ٧   |
| Kennen fie wieder ihr Volk; und der Braft ward<br>Juno entschüttelt. | 100 |
| Doch nicht darum rafiet der hell auflodernden Flam-                  |     |
| Unbezwingbare Macht; tief unter dem feuchten Ge-                     | 680 |
| Langfamen Schmauch aufqualmend, das Werg; zäh                        | •   |



000

Naget den Raum, und zum Kiele hinab zehrt dur Verwefung.

Nichts taugt Heldengewalt, nichts schaft ein ströme Sündslut.

685 Siehe der fromme Äneas, das Kleid von der Schu fich reifsend,

Ruft um Erbarmen die Götter daher, und strecket Hand' aus:

O allmächtiger Zeus, find noch nicht alle v

Troja's Söhn', und schaut, wie zuvor, auf menschlid Trübsal

Dein mitleidiges Herz; lass sliehn aus dem Brand die Flotte

690 Nun, und entreis, o Vater, was teukrisch noch blief

Oder den winzigen Reft, mit feindlichem Donner, verdient ichs,

Send' ihn dem Tod'; hier schmettre dein eigener Am ihn zum Abgrund!

Kaum war alles gelagt, da in plazendem Regen

Schwarz mit unendlicher Wut hertobt, und vom Donner erzittern

695 Höhen der Erd' und Thäler hinab; rings stürzt aus dem Äther

Stürmischer Regen von Flut und hestigem Süde gedunkelt.

Überschwemmt stehn schon die Verdeck', und es triest um gesengte

Planken der Guss; bis gelöseht war der Brand nun völlig, und völlig

| zehn nur schwanden dahin) vom Verderb die Schiffe<br>gerettet.   |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Doch der Vater Aneas, durchbebt von dem her-                     | =00 |
| ben Verhängnis,                                                  | 700 |
| der dete bald hierhin, und bald unberuhiget dort-<br>hin,        |     |
| heten bekümmerten Geist: ob Sikulersluren er an-                 |     |
| baun                                                             |     |
| htie, vergessend das Loos, ob fort in Italia wan-                |     |
| dern.                                                            |     |
| auf Nautes der Greis, dess Herz die tritonische                  |     |
| Pallas                                                           |     |
| rig gelehrt, und erleuchtet mit höherem Lichte                   |     |
| der Kenntnis;                                                    | 705 |
| de gewährt' Antworten, fowohl was zürnende Göt-                  |     |
| ter                                                              |     |
| bheten, als was felber die Ordnungen heischten des               |     |
| Schickfals.                                                      |     |
| mit trößenden Worten begann also zu                              |     |
| Äneas:                                                           |     |
| Göttlicher, wo das Geschick hinrust und zurück, ihm gesolget!    | 1   |
| Vas es auch sei, zu besiehn ist jegliches Loos durch             |     |
| Erduldung!                                                       | 710 |
| iehe, den Dardaner hast du, den Göttersprössling                 |     |
| Diesen vereinige dir als willigen Rathesgenos-                   |     |
| fen;                                                             |     |
| Diesem vertraue das Volk der verlorenen Barken,<br>und wer sonst |     |
| Müde der Arbeit ist und deines erhabenen Zie-                    |     |
| les;                                                             |     |
| ,                                                                |     |

715 Auch hochaltrige Greif' und des Meers verdrossene Mütter,

Und was alles um dich kraftlos und scheu der Gefahr ist,

Wähl', und lass die Matten im Land' hier Wohnungen haben.

Diese benennen die Stadt mit vergönnetem Namen Acesta.

Als er von folcherlei Rede des alteren Freundes entflammt war,

720 Jezo wankt ihm das Herz in vielfach theilende Sorgen.

Aber die dunkele Nacht durchfuhr zweifpännig den Himmel.

Plözlich schien aus den Lüsten herabzuschweben ein Bildnis,

Gleich dem Vater Anchifes, das fo mit Worten ihn ansprach:

Sohn, du mehr denn das Leben, so lang' ich Leben geathmet,

725 Stets mir geliebt! o Sohn, den Ilions Schickfal umhertreibt!

Zeus der allmächtige sendet mich her, der den Schif-

Abgewandt, und sich endlich aus himmlischen Höhen erbarmt hat.

Folge dem heilfamen Rathe, den jezt der greifende Nautes

Anräth: Jünglinge nur, die tapfersten Herzen des Volkes,

730 Führ' in Italia hin. Ein Geschlecht, rauhsittig und wildernd,

| lusst du zwängen mit Kampf in Latium. Aber zu        |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Pluto's                                              |     |
| Vohnungen steig' erst unter die Erd', und Avernus-   |     |
| geklüft durch                                        |     |
| trebe dich mir zu gesellen, o Sohn. Nicht halt mich  |     |
| . des freveln                                        |     |
| artarus grauliche Nacht; in Elyfiums feligen Flu-    | ŧ   |
| ren                                                  |     |
| Vohn' ich mit Frommen vereint. Dorthin von der       |     |
| reinen Sibylla                                       | 735 |
| Durch viel strömendes Blut schwarzwolliger Schafe    |     |
| geführet,                                            |     |
| Wirst du dein ganzes Geschlecht und die Stadt der    |     |
| Verheißung erkennen.                                 |     |
| Lebe nun wohl. Schon kreiset die Nacht um die        |     |
| Mitte des Laufes,                                    |     |
| Ia, und der graufame Morgen mit schnaubendem         | ,   |
| Sonnengespann haucht.                                |     |
| Dieses gesagt, schnell floh er, wie Rauch, in die    |     |
| wehenden Liifte.                                     | 740 |
| Wohin stürzest du doch? was eilest du? rief ihm      | ,   |
| Äncas:                                               |     |
| Ach wen fliehest du? oder wer hemmt dich von mei-    |     |
| ner Umarmung?                                        |     |
| Alfo fprach er, und weckte die Afch' und das fchlum- |     |
| mernde Feuer;                                        |     |
| Und den pergamischen Lar, und den Schrein der        |     |
| grauenden Vesta,                                     | , , |
| Ehrt er mit heiligem Schrot andächtig und dampfen-   |     |
| der Pfanne.                                          | 745 |
| Stracks die Genossen nunmehr und zuerst den          |     |
| Acestes beruft er;                                   |     |
|                                                      |     |

Jupiters hohen Befehl und das Wort des theueren Vaters

Trägt er vor, und welcher Entschluss nun der Seele genehm sei.

Nicht ist dem Rathe Verzug, noch weigert Acestes den Auftrag.

750 Und man ertheilet die Mütter der Stadt, und das willige Völklein

Sezen fie ab, nicht Herzen, nach edlerem Ruhme verlangend.

Selbst erneun sie die Bänk', und verkohlete Balker der Schiffe

Werden ergänzt, und Ruder gefügt, und Taue gebestert:

Wenige find fie an Zahl, doch zu Krieg' aufftrebende Tugend.

755 Aber Aneas indess umgrenzt mit dem Pfluge den Stadtraum,

Theilt die Häuser durch Loos, und gebeut, dass Ilion hier sei,

Troja hier. Es freut sich des Reichs der Trojaner Acestes,

Ordnet den Markt, und bestimmt ihr Recht den erkohrenen Vätern.

Dann wird nach den Gestirnen auf Eryx Scheitel ein Wohnsiz

760 Aufgestellt für Venus Idalia. Aber ein Priester

Pflegt des heiligen Hains um das anchiseische Grabmal.

Schon neun Tage durchschmausie das sämtliche Volk, und Altären

| mpfte Geschenk; da bahnten gefällige Lüste die<br>Meerslut,           | ,   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| nd frischwehende Hauche des Südwinds lockten die                      | ,   |
| Segel.                                                                |     |
| zo entstieg dem krummen Gestad' ein unendliches                       |     |
| Jammern.                                                              | 765 |
| l' umarmen einander, und weilen die Nacht und                         |     |
| den Tag durch.                                                        |     |
| elbst die Mütter nunmehr, sie selbst auch, denen so                   |     |
| rauh jüngst                                                           |     |
| läuchte des Meeres Gestalt, so unerträglich der                       |     |
| Name,                                                                 |     |
| rachten zu gehn, und zu dulden die Flucht und                         | •   |
|                                                                       |     |
| jegliche Mühfal.<br>Freundlich ermahnt sie mit Trost der gütige Vater |     |
| Äneas,                                                                | 770 |
|                                                                       | 770 |
| Und er empfiehlt sie mit Thränen dem Blutsverwand-                    |     |
| ten Aceftes.                                                          |     |
| Drei Stierkälber dem Eryx, ein Lamm den Stürmen                       |     |
| zu opfern,                                                            |     |
| Giebt er Befehl, und zu löfen vom Strand nach der                     |     |
| Reihe das Hemmfeil.                                                   |     |
| Selber das Haupt mit dem Laube gekrönt des ge-                        |     |
| fchorenen Ölzweigs,                                                   | 1   |
| Fern in dem Vorschif hält er die Schal'; und das                      |     |
| Innre des Lebens                                                      | 775 |
| Streut er in salzige Wogen, und giesst des lauteren                   |     |
| Weines.                                                               |     |
| Steigender Wind vom Steuer verfolgt die rüftige                       |     |
| Meerfahrt.                                                            |     |
| Alles erhebt um die Wette den Schlag, und durch-                      |     |
| fäubt die Gewäller.                                                   |     |

Aber Venus indess, von empörenden Sorgen ge ängsligt,

780 Wendet das Wort zu Neptunus, und bricht in 6 cherlei Klag' aus:

Juno's heftiger Zorn und unausfühnbarer if

Nöthiget mich, Neptunus, zu jeglicher Bitte der De mut;

Die nicht daurende Frist, nicht einige Frömmigkei mildert;

Die kein Schlus des Geschicks umlenkt, noch Jupi ters Obmacht!

785 Nicht ja genug, daß sie mitten aus phrygischem Volke die Stadt weg

Sengte mit gräfslichem Hafs, und fort durch jegliche Marter

Schleifte den Rest; auch dem Staub und Gebein der ermordeten Troja

Lechzet sie nach! Ursachen des rasenden Grolles, die weis Sie!

Neulich warst du selber mir Zeug' in den libyschen Wassern,

790 Welchen Tumult fie plözlich erhub. Meerwogen und Himmel

Mischte sie, blindes Vertraun des Äolus Stürmen gewährend,

So in deinem Gebiet tollkühn! . . .

Siehe, zu Frevel fogar die troischen Mütter bethörend,

Hat sie die Schiff' (o entsezlich!) verbrannt, und durch Mangel der Flotte

| ${f F}$ | Ü | N | F | т | E | R | G | E | S | A | N | G. |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| •  | - | -   |
|----|---|-----|
| ٠, | - | - / |
|    |   |     |

| hn, zu verlassen die Freund' im Fremdlingslande,                     |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| genöthigt!                                                           | 795 |
| berig bleibt mir zu flehn: gönn' ihm durch deine                     |     |
| Gewässer                                                             |     |
| ichere Bahn, gönn' ihm zum laurentischen Thybris                     |     |
| die Einfahrt;                                                        |     |
| st verstattet der Wunsch, und verleihn dort Mauern                   |     |
| die Parcen!                                                          |     |
| Drauf antwortete dies der saturnische Herscher                       |     |
| des Meergrunds:                                                      |     |
| Billig und recht, Cytherea, dass meinem Gebiet du                    |     |
| vertrauest,                                                          | 800 |
| Dem du selber entstammst. Auch verdient' ich es: oft                 |     |
| ja gebändigt                                                         |     |
| Hab' ich so grimmige Wut und das Toben des Meers                     |     |
| and des Himmels.                                                     |     |
| Auch nicht minder zu Lande, wie Simois zeuget und                    |     |
| Xanthus,                                                             |     |
| Hab' ich für deinen Äneas geforgt. Da verfolgend                     |     |
| Achilles                                                             | •   |
| Troja's entathmete Schwärm' anschmetterte gegen die                  |     |
| Mauern,                                                              | 805 |
| Und viel Tausende streckte dem Tod', und die Ströme                  |     |
| gefüllet                                                             |     |
| Brauseten, dass nicht finden den Weg noch erzwin-                    |     |
| gen den Ausgang                                                      |     |
| Xanthus konnte zum Meer: damals hab' ich den                         |     |
| Äneas,                                                               |     |
| Der mit Achilles sich mass, ungleich an Kräften und                  |     |
| Göttern,                                                             |     |
| Fort in der Wolke geraft; da so gern ich zerrüttet<br>von Grund aus, | 810 |
|                                                                      | 010 |
| Virgil von Voss. II.                                                 |     |

Was ich gebaut, die Mauern der meineidschwörenden Troja.

Jezt auch gleiche Gesinnung besieht mir. Hemme die Unruhn.

Sicher foll, wie du wünscheft, er gehn in die Bucht des Avernus.

Einen Verlorenen nur in der strudelnden Woge vermisst er;

815 Vielen gereicht ein Haupt zur Entfündigung . . .

Als fo redend der Göttin die fröhliche Bruft er gefänftigt;

Schirret an Gold der Erzeuger die Ross', und fügt den empörten

Schaumig Gebiss, und den Händen entschüttet er alle die Zügel.

Leicht in dem bläulichen Wagen durchflieget er oben die Meerflut.

820 Nieder finkt das Gewog', und unter der donnernden Axe

Ehnet sich schwellende Flut; es entsliehn durch den Äther die Wolken.

Jezo erscheint vielfaches Geleit; Scheusale des Abgrunds,

Glaukus im altenden Chor, und der Inoide Palämon,

Auch der Tritonen Gewühl, und des Phorkus fämtliche Heerschaar;

825 Thetis und Mélite links, und die Meerjungfrau Panopéa,

Auch Nefaa, und Speio, Cymodoce auch, und Thalia.

| Doch dem Vater Äneas durchstrebt nach Beküm-<br>mernis endlich        |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| hrneichelnde Luft von neuem das Herz. Rasch<br>heißet er alle         |     |
| asten umher aufrichten, und Rahn ausstrecken mit Segeln.              |     |
| lle zugleich fahn wechfelnd die Luft: gleich lösen fie linkshin,      | 830 |
| echtshin dann von dem Borde den Bausch; gleich schweben die Hörner    | ,   |
| orgedreht und zurück; es entrauscht vor dem Winde die Flotte.         |     |
| 7ornan steurt vor allen und lenkt Palinurus der<br>Segel              |     |
| Diehten Schwarm; ihm folgen, den Lauf nachlenkend,<br>die andern.     |     |
| Fast zum mittleren Ziel war die thauige Nacht an<br>dem Himmel        | 835 |
| Jezo gelangt; es entspannt' in behaglicher Ruhe die Glieder,          |     |
| Hin am Ruder gestreckt, auf harten Bänken der See-<br>mann:           |     |
| Als fanftgleitendes Ganges der Schlaf von den Ster-<br>nen des Äthers |     |
| Durch die gedunkelte Luft anschritt, und die Finsternis trennte,      |     |

Träume des Wehs; hoch safs er, der Gott, auf dem Steuerverdecke,

Phorbas gleich an Gestalt, und sprach mit der Stimme des Phorbas:

Dir, Palinurus, zu nahn, und dir, Unschuldiger, brin-

gend

840

Iafus Sohn Palinurus, das Meer trägt felber die Flotte,

Und gleich athmet der Wind; nun beut sich ein Stündchen zum Ausruhn.

845 Lege das Haupt, und entzeuch die ermüdeten Augen der Arbeit.

Ich will felbst ein wenig für dich abwarten des Amtes.

Kaum aufhebend den Blick, antwortete drau Palinurus:

Mich zu verkennen ermahnst du des Meers falsch is chelndes Antliz,

Und die geheuchelte Ruh? mich, ihm zu glauben dem Scheufal?

850 Soll ich Äneas vertraun (was ist trugvoller?) dem Wind', ihn

Launiger Luft, da so oft mich tückische Heitre geteuscht hat?

Alfo sprach Palinurus, und, fest an das Steuer sich schmiegend,

Liefs er durchaus nicht los, und schauete steif nach der Sternbahn.

Siehe der Gott mit dem Zweige, vom Thau der Le the gefeuchtet

855 Und einschläfernden Kräften der Styx, umschüttel ihm beide

Dünnungen; und bald schwimmet des Sträubender Aug' in Betäubung.

Kaum erst hatte die Ruh unversehns ihm die Gliede gelöset;

Jezt machtvoll andrängend, mit berstendem Theil de Kastelles,

| nd mit dem Steuer zugleich, warf jener in wallende                  |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Flut ihn                                                            |     |
| auptlings hinab, der die Freund' oftmals anrufte                    |     |
| vergebens.                                                          | 860 |
| elbst dann hub er den Gang in geslügeltem Schwung<br>zu den Lüsten. |     |
| Fort auf der Meerbahn läuft nicht weniger sicher                    |     |
| die Flotte,                                                         |     |
| Ind vom Vater Neptunus begünstiget, eilet sie furcht-               |     |
| los.                                                                |     |
| Bald nun fuhr sie dem Felsengeklüst der Sirenen ge-                 |     |
| nahet,                                                              |     |
| Das so gefahrvoll einst, und weiss von vielem Gebein                |     |
| , war.                                                              | 865 |
| Rauh izt schollen umher von bestürmendem Salze die                  |     |
| Klippen;                                                            |     |
| Als der Held hinwanken das Schif nach verlorenem                    |     |
| Meister                                                             |     |
| Unstät sah, und er selber es lenkt' in nächtlicher Wal-             |     |
| lung,                                                               |     |
| Wehmutsvoll, und erschüttert im Geist von des Freun-                |     |
| des Verhängnis.                                                     |     |
| O, der zu dreist du dem Himmel und heiterem Meere                   |     |
|                                                                     | 870 |
| Nackend liegst du hinfort am Fremdlingsstrand, Pali-                |     |

nurus!

## ÄNEÏS.

ECHSTER GESANG.

## INHALT.

Aneas besucht bei Kumä die Sibylla, Deïfobe, die ihm große Kriege weissagt, und zur Höllenfahrt einen goldenen Zweig und Entfündigung wegen des todten Misenus fodert. Als Äneas die Bäume zur Bestattung fällt, zeigen ihm Tauben der Zweig, womit er samt der Sibylla am Avernus hinabsteigt Vorn mancherlei Graungestalten. Dann Seelen um Charon Boot, darunter umgekommene Freunde und Palinurus. der Überfahrt: Cerberus; Kinderseelen; unschuldig Verurtheilte, Selbstmörder; unglücklich Liebende, mit Dido; edle Krieger, famt Delfobus. Links den Schlund des Tartarus mit gepeinigten Verbrechen lassend, gehen sie rechts zu Pluto's Palast, wo Äneas den Zweig anheftet; dann zu den Frommen in Elyfium. Anchifes zeigt dem Sohne die Seelen seiner Nachkommen in Alba und Rom bis zu Augustus und Marcellus, und giebt ihm Rath über die bevorstehenden Kriege. Rückkehr durch die elfenbeinene Pforte. Äneas schift nach Cajeta.

## ÄNEÏS.

## SECHSTER GESANG.

| And the state of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Also rust er mit Thränen, und giebt der Flotte die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zügel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Und zum euböischen Strande von Kumä gleitet er<br>endlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meerwärts drehn fie die Schnäbel der Schiff', und<br>mit fassendem Zahne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beißt der Anker den Grund; am Gestad' hin stehn die<br>gewölbten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hinterverdecke gereiht; und die Jünglinge schwingen entslammt sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| An den hesperischen Strand. Theils suchen sie Samen des Feuers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tief im Kieselgeäder versteckt; theils raffen sie Waldung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dichte Gewölbe des Wilds; und gefundene Strömun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gen zeigt man.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aber der fromme Aneas besucht des erhabnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Heilige Höhn, und ferne der schauderhaften Si-<br>bylla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ungeheuere Kluft: der höheren Geist und Empfindung

Delos Gott einhaucht, der Profet, und öfnet die Zukunft.

Schon in der Trivia Hain und die goldenen Wohnungen gehn sie.

Dädalus, wie man erzählt, da er floh aus dem Reiche des Minos,

15 Kühn auf hurtigen Schwingen sich anzuvertrauen dem Himmel,

Schwamm in der seltsamen Fahrt zu den frostigen Bärinnen aufwärts;

Über der chalcischen Burg stand endlich der schwebende Künstler:

Wo er, zuerst umkehrend zum Grund, dir, Phöbus, der Luftfahrt

Rudernde Flügel geweiht, und erbaut den gewaltigen Tempel.

20 Hier auf der Pfort' Andrógeos Tod; und die Bürger des Cekrops,

Duldend die traurige Straf', als jährigen Zins zu entrichten

Sieben gelosete Söhn'; auch sieht die Urne der Ziehung.

Dort entgegen erhebt fich im Meer das gnosische Eiland:

Wo die gräßliche Liebe des Stiers, und Pasifaë, heimlich

25 Zugeführt, und das Zwittergeschlecht, und der doppelte Sprössling

Minotaurus erscheint, ein Denkmal schmählicher Buhlschaft.

| rt | das  | ge  | künst | elte | Haus, | uı   | nd  | der  | unauswirrbare  |
|----|------|-----|-------|------|-------|------|-----|------|----------------|
|    |      |     |       |      | Irrg  | ang; |     |      |                |
| er | er . | fah | mit   | Erb  | armen | die  | lie | bend | e Königestoch- |

er er fah mit Erbarmen die liebende Königestochter,

Ialus, und selbst löß er den windenden Trug des Verschlosses,

das Gewirr sein Faden enträzelte. Theil an dem Kunstwerk, 30

ırus, hättest auch du, nicht wenigen, gönnte der Schmerz ihn!

veimal wagte der Vater in Gold zu bilden den Unfall;

weimal fank dem Vater die Hand. — Ja das Weitere alles

orfcht' ihr wandernder Blick, wenn nicht der entfandte Achates

am, und Deïfobe mit, der Trivia und des Apollo

Apollo 35 riesterin, Tochter des Glaukus; die also sprach zu

dem König: Nicht ist dieses die Zeit, die solche Betrachtungen fodern.

ezo sieben der Farren aus unbelasteter Heerde Liemts dem Altare zu weihn, und so viel rechtaltriger Schafe.

Also gebot dem Äneas die Priesterin; schnell von den Männern

Wird es vollbracht; und sie rust in den ragenden Tempel die Teukrer.

Ausgehaun ist zur Höhle das Herz des euböischen Felsens:



Hundert geräumige Gäng' und Mündungen leiten zu Innern;

Hundertfach durchrollt sie Getön, weissagt die S bylla.

45 Jezt war die Mündung erreicht, da die Jungfran Fodert das Schickfal!

Rufte; der Gott! o schauet, der Gott! Wie sie solche am Eingang

Redete; plözlich erschien nicht vorige Farbe, noch Antliz,

Nicht in geordneten Locken das Haar: nein, kei chend der Busen,

Heftig in Wut aufschwellend das Herz, auch höhe das Ansehn,

50 Und nicht sterblich der Ton; als nun sie des mäch tigen Anhauchs

Füllte der nähere Gott. Du faumst, mit Gelübden zu flehen?

Rief sie, o Troer Äneas, du fäumst? Nicht eher ja öfnet

Weit fich der schaudernden Wohnung Geklüft! Da fie solches geredet,

Blieb sie versiummt; und kalt durch Mark und Gebeine den Troern

55 Bebte das Graun; jezt fleht' aus innerstem Herzen der König:

Phöbus, du stets ein Erbarmer der schwer ausduldenden Troja,

Der du dem Paris die Händ' und die Dardanerwaffen gelenket

Äakus Sohn' in den Leib! fo viel um gewaltige Länder

| tollende Meere durchfuhr ich dir Leitenden, ja fo<br>entfernt auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ah ich Massyliervolk, und von Syrten umlagerte Flu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60        |
| Endlich gewinnen wir nun Italia's fliehende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Ufer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Vlöge bis hieher uns das troische Schicksal gefolgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| fein!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Ihr auch, jezo geziemts, o schont des pergamischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Volkes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Götter und Göttinnen alle, die Ilions Größe gekränkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| hat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Und Dardania's Ruhm. Und du, o hehre Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| fetin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>65</b> |
| Ahnerin kommender Ding', o gieb, (nicht Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| verlang' ich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Die mein Loos mir versagt,) dass in Latium wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| die Teukrer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Und umirrende Götter, und flüchtige Mächte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Troja!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Einen marmornen Tempel der Trivia und dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| The state of the s |           |
| Apollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Ordn' ich hinfort, und Feste, genannt vom Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| des Phöbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70        |
| Dein auch harrt ein Ehrengemach in unserem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Reiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Wo ich, Erhabne, die Loof', und wie viel des gehei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| meren Schickfals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Meinem Volk du gesagt, hinleg', und erkohrene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Männer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Heilige. Nur nicht Blättern vertraue du deine Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| kündung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

75 Dass nicht, Winden ein Raub, sie verwirrt durch einander zersliegen;

Töne mir, fleh' ich, du felbst! — So hemmt' er die Rede des Mundes.

Aber von Phöbus Gewalt ungebeugt noch, tobt die Profetin

Ungestüm in der Höhl', ob etwa der Brust sie entschütteln

Könne den mächtigen Gott: um so hestiger zerrt er des Mundes

80 Rafen, und zähmt der Empörten das Herz, und ein Bändiger zwängt er.

Schnell find geöfnet die hundert gewaltigen Gänge der Wohnung,

Alle von felbst, und tragen zur Luft der Seherin Antwort:

O der du endlich des Meers graunvolle Gefahren erschöpft hast!

Doch graunvollere drohet das Land! In die Gauen Lavinums

85 Kommt der Dardaner Volk; lass fahren die Sorg' aus dem Herzen;

Doch nicht wünscht es gekommen zu sein! Krieg', ängstende Kriege

Schau' ich, und weit geröthet mit Blut aufschäumen den Thybris.

Nicht wird Xanthus und Simois dir, noch ein dorifches Lager

Fehlen; bereit ist schon auch im latischen Land' ein Achilles,

90 Sohn der Göttin auch er. Nie weicht, auffäzig den Teukrern,

| uno hinweg: wann du, demütig in harter Bedräng-                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| nis,                                                                |     |
| Ia welch Italervolk, was nicht anflehest für Städte!                |     |
| uelle des Leids ist wieder ein Weib, Gasifreundin der Troer,        |     |
| uswärts wieder ein Ehegemach                                        |     |
|                                                                     |     |
| licht nachgeben dem Leid, nein noch kühnherziger                    |     |
| angehn,                                                             | 95  |
| Vo nur Bahn dein Loos dir vergönnt! Des Heiles<br>Beginn wird,      |     |
| Vas du am wenigsten träumst, von der Danaer Stadt                   |     |
| fich eröfnen.                                                       |     |
|                                                                     |     |
| Also rust aus dem hehren Geklüst die Seherin<br>Kuma's,             |     |
| Mit graunvolles Getöns Umschweif, und brüllt aus<br>der Höhlung     |     |
| Nahre Laut' in Dunkel gewirrt: fo schüttelt des                     |     |
| Wahnfinns                                                           | 100 |
| Zügel mit Macht, fo dreht in die Brust ihr den Sta-<br>chel Apollo! |     |
| Doch wie vertobte die Wut, und der rafende Mund<br>fich beruhigt;   |     |
| ezo begann Äneas der Held: Von keinerlei Drang-                     |     |
|                                                                     |     |
| lungfrau, steigt die Gestalt mir neu auf, noch uner-<br>wartet.     | •   |
| Allas armog ich zuvor und wandt' im Harzon dan                      |     |

Vorsaz.

Eins 'nur fleh' ich: da hier des unteren Königes Pforte

105

- Preiset der Ruf, und das dunkle Gesümpf aus Acht rons Aussturz;
- Sei, dem Blicke zu nahn und dem Munde des theus ren Vaters,
- Jezo vergönnt; du führ', und öfne den heiligen Emgang.
- 110 Jenen hab' ich durch Flammen und tausend verfolgende Waffen
  - Selbst auf der Schulter entraft, und hervor aus der Feinde gerettet;
  - Jener, mir stets des Weges Genoss, hat alle 60 wässer,
  - Alle die Schrecken mit mir, von dem Meer und des Himmel, erduldet,
  - Er, der Schwächliche, über das Loos und die Kräft des Alters.
- 115 Ja, dass demutsvoll ich dir fleht', und deiner Behaufung
  - Nahete, hat er mich bittend ermahnt. O des Sohns und des Vaters,
  - Edle, erbarme dich jezt! du vermagst ja alles; um fonst nicht
  - Gab auch Hekate dir die avernischen Haine zur Obhut.
  - Wenn zu entrufen vermochte den Geist der Vermälleten Orfeus,
- 120 Kühn durch der thracischen Laute Gewalt und melodische Saiten;
  - Wenn vom wechfelnden Tode den Bruder erlöfete Pollux,
  - Und oft geht und kehret den Weg: was gedenk' ich des Thefeus?

| as der herkulischen Krast? Auch mir ist erhabener Ahn Zeus! |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
|                                                             |    |
| Als mit solcherlei Worten er sleht', und den                |    |
| hohen Altar hielt;                                          |    |
| zo begann zu reden die Seherin: Göttergeschlecht            |    |
| du,                                                         | 12 |
| coer, anchisischer Spross, leicht geht es hinab zum         |    |
| Avernus;                                                    |    |
|                                                             |    |
| achts ist offen und Tags die Pforte des dunkelen<br>Pluto.  |    |
| och umwenden den Schritt, und zu oberen Lüften hinaufgehn,  |    |
|                                                             |    |
| as ift Arbeit und Müh'. Nur Lieblinge, welche fich          |    |
| auskohr                                                     |    |
| upiter, oder verklärt aufschwang zu dem Äther die           |    |
| Tugend,                                                     | 13 |
| Konnten es, Göttern entsprosst. Rings Waldungen             |    |
| fperren den Zugang,                                         |    |
| Und mit düsterer Bucht der umgleitende Strom des            |    |
| Kocytus.                                                    |    |
| Drum wenn solch ein Verlangen dem Geist, wenn               |    |
| folche Begier ift,                                          |    |
| Zweimal zu schwimmen auf stygischen Seen, und des           |    |
|                                                             |    |
| Tartarus Dunkel                                             |    |
| Zweimal zu schaun; wenn Freude dir schaft unsin-            |    |
| nige Kühnheit:                                              | 1  |
| Lerne, was Noth ist zuvor. In dumpfiger Dichte des          |    |
| Baumes                                                      |    |
| Sprosst mit goldener Windung ein Zweig und gol-             |    |
| denen Blättern,                                             |    |
| Drunton der Schrecklichen Jung geheiliget. Diesen           |    |

bedeckt rings

Wildernder Hain, ihn schließen in dämmernde Schatten die Thäler.

140 Doch nicht eher gelingts in der Erd' Abgründe z

Als bis einer des Baums goldlaubigen Schöfsling feb abbrach.

Diesen verlangt die schöne Proserpina, als ihr erkohnes

Ehrengeschenk. Ist der erste getrennt, nicht schled ein andrer

Goldener, und es belaubt sich ein ähnlicher Sproß
des Metalles.

145 Forsche denn tief mit den Augen umher, und brich den gefundnen

Wohl mit der Hand. Denn er felbst wird leicht dir folgen und willig,

Wenn dich das Schickfal ruft: wenn nicht, wird keine Gewalt ihn

Bändigen, noch dein Arm mit gehärtetem Stahl ihn erschüttern.

Überdas auch liegt dir des Freundes entseeleter Leichnam,

150 (Ach noch weißt du es nicht!) der die fämtliche Flotte verunreint;

Während du Rath hier forschest, und unserer Schwelle so anhängst.

Diesen bestatte zuvor, und gieb ihm ein ruhiges Grabmal.

Dann zur Entfündigung erst schwarzwollige Schafe geführet.

Jezo die ftygischen Hain', und wohin kein Lebender wandelt,

| S      | E  | C | н | S | т | E  | R  | G | E | S | A  | N   | G |   |
|--------|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|----|-----|---|---|
| $\sim$ | 20 |   | п | • | - | 20 | 11 | ~ | E |   | 12 | 170 | U | ۱ |

| 0 | 7 | ŧ |
|---|---|---|
| 2 | 1 | į |

| offe zu schaun. Sie sprachs; und geschlossenes                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mundes verstummt sie.                                                        | 15 |
| Aber Äneas, den Blick voll Schwermut nieder-<br>geheftet,                    |    |
| Vandelt ernst von der Höhle zurück, den verborge-<br>nen Ausgang             |    |
| in und her umwendend im Geift. Sein treuer<br>Achates                        |    |
| eht ihm gesellt, und bewegt voll ähnlicher Sorgen den Fusstritt.             |    |
| ielfach redeten beid' im Wechselgespräch mit ein-<br>ander:                  | 16 |
| Velchen entfeeleten Freund die Seherin, wessen Be-<br>stattung,              |    |
| Kündige. Aber nunmehr den Mifenus am trockenen<br>Ufer                       |    |
| chauen die Kommenden dort vom kläglichen Tode                                |    |
| getilget,  Aolus Sohn Mifenus, dem nie ein anderer vorging,                  |    |
| Vlänner zu regen mit Erz, und Streit mit Getön zu entflammen.                | 16 |
| Hektorn war er Genoss, dem erhabenen; Hektor be-<br>gleitend,                |    |
| Frug er die Kriegsdrommet' und die kriegrische Lanz'<br>in der Feldschlacht. |    |
| Doch als jenen des Geistes beraubt der Sieger Achil-<br>les,                 |    |
| Hatte der tapfere Held fich dem Dardanerfürsten<br>Äneas                     |    |
| Angefügt ein Genofs, nicht schlechteren Theil sich                           | 17 |

18

Nun, da er einst durchhallte die Flut mit gehöhleter Muschel,

Thörichter! und mit Getön die Unsterblichen ruste zum Wettstreit;

Hatt' ihn der eifernde Triton belaurt (wenn glaublich die Sag' ist)

Unter Geklipp, und den Mann in die schäumende Woge getauchet.

175 Alle demnach ringsher wehklageten laut um den Leichnam;

Doch der fromme Äneas zumeist. Der Sibylla Gebot nun,

Ohne Verzug, vollziehn sie bethränt; und des Brandes Altar wird

Hurtig aus Bäumen erbaut, und empor in den Himmel geleitet.

Siehe man geht in ein altes Gehölz, Berglager des Wildes;

180 Kiefern krachen im Sturz; es erschallt von den Äxten die Steineich';

Auch schlanksteigender Eschen Gebälk und klüftiges Stammholz

Spaltet der Keil; man entrollt unmäßige Ornen den Berghöhn.

Selbst auch schaltet Äneas voran in des Werkes Vollendung,

Rings anmahneud die Freund', und mit ähnlichen Waffen gerüftet.

185 Und nun wälzet er dieses bei sich im traurigen Herzen,

Schauend die Waldeinöd' endlos, und ruft im Gebet aus:

| Wenn doch jezo sich uns der goldene Zweig<br>an dem Baume              |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| eigete, hier in fo großem Gehölz! da alles nach<br>Wahrheit,           |     |
| ch zu fehr! Misenus, von dir die Profetin ge-<br>meldet.               |     |
| Kaum dies hatt' er gefagt, da ein Paar leicht-<br>fliegender Tauben    | 190 |
| elbst vor des Mannes Gesicht am heiteren Himmel daherkam,              |     |
| Ind auf die grünende Flur absank. Es erkannte der Mutter               |     |
| Auserkohrene Vögel der Held, und betete freu-<br>dig:                  |     |
| Leitet mich shr, ist etwa ein Weg, und einher<br>durch die Lüste       |     |
| Lenkt in die Haine den Lauf, wo reich dem trieb-                       |     |
| famen Boden                                                            | 195 |
| Schattet der Spross. Und du, o verlass nicht, göttliche Mutter,        |     |
| Mich in der Noth! — So rief er empor, und hemmte den Fusstritt,        |     |
| Aufmerksam, was zeichne der Flug, wie verfolge die Richtung;           |     |
| Jene, zum Weiden gesenkt, entslatterten serner und ferner,             |     |
| So dass sie konnt' abreichen der Folgenden schärferes<br>Hinschaun.    | 200 |
| Jezt, da sie kamen zum Schlund' und strengen Ge-<br>dünst des Avernus, |     |
| Heben sie rasch sich empor, und die lauteren Lüste durchgleitend,      |     |
|                                                                        |     |

Senken zum Siz, o erwünscht! sich beid' auf den Wipfel des Baumes,

Wo durch Grün abstechend der goldene Schimmer hervorblinkt.

205 So wie in Waldungen oft bei winterndem Froste die Mistel

Jugendlich grünet von Laub, die nicht aussäet ihr Stammbaum,

Und mit feuriger Frucht um ründliche Äfte sich breitet:

Alfo war die Gestalt dem sprossenden Gold' in der dunkeln

Steineich', also klirrte das Blech im Säusel des Windes.

210 Hurtig ergreist Äneas den Zweig, und den zaudernden bricht er

Gierig, und trägt ihn zum Hause der ahnungsvollen Sibylla.

Aber indess wehklagten die Teukrer am Strand' um Misenus

Traurig, die lezte Pflicht undankender Asche bezahlend.

Anfangs, reichlich genährt mit Kien und gespaltenem Kernholz,

215 Stapelten fie hochauf das Gerüft; mit düsterem Reifig

Werden die Seiten umwebt, und davor die Cypressen des Grabes

Aufgestellt, und die Höhe mit leuchtenden Wassen verherlicht.

Theils auch fiedende Ström', und von Glut aufwallende Keffel,

| ertiget man; und den Leib des Erkalteten bähn sie<br>und salben.       |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vehklag' hallt. Dann ruht der Beweinete fanft auf dem Polster;         | 220 |
| urpurfarbne Gewande darauf, die bekannte Um-<br>hüllung,               |     |
| reiten sie aus; es erhebt ein Theil die mächtige<br>Bahre,             |     |
| rauriger Dienst! und unter den Stofs, nach der<br>Weise der Väter,     |     |
| alten die zündende Fackel Gewendete. Häufig verbrennt man              |     |
| Veihrauch, heilige Koft, und gefüllete Kannen des<br>Öles.             | 225 |
| Is die Asche nunmehr hinsank, und die Flamme gestillt war;             |     |
| Vurde der Rest mit Weine getränkt, und der schlürfende Glimmer;        | ,   |
| ammelnd barg das Gebein in den ehernen Krug<br>Korynäus;               |     |
| Dann mit Reinigungsflut dreimal umtrug er die<br>Freunde,              |     |
| prengend mit duftigem Thau und dem Busch des<br>glücklichen Ölbaums,   | 230 |
| Veihte die Männer umher, und sprach die Worte des Abschieds.           |     |
| ber der fromme Äneas erhebt ein gewaltiges Grab-<br>mal                |     |
| ber dem Mann, und fein eignes Gewehr, die Drom-<br>met' und das Ruder, |     |
| Hart an dem luftigen Berge, der nun Misenus von                        |     |

235 Heißt; und in ewige Zeit den daurenden Namen behauptet.

Dieses gethan, vollführt er in Hast den Besehl der Sibylla.

Dort war ein tiefes Geklüft, grundlos, unendliches Schlundes,

Schrof, vom finsteren See und der Hainumschattung gesichert.

Drüber vermocht' ungestraft niemals noch irgend ein Vogel

240 Fort fich zu schwingen im Flug: so streng' aus dunkeler Mündung

Stets aushauchender Qualm stieg auf zum gewölbeten Himmel.

Hier nun wars, wo zuerst vier dunkelleibige Farren

Darstellt', und auf die Stirne die Priesterin neigte den Weinguss,

Dann die obersten Haare, gerupst aus der Mitte der Hörner,

245 Als der Sühnung Beginn, einlegt' in die heilige Flamme,

Rufend der Hekate Macht, die im Himmel und Erebus waltet.

Andere ziehn von unten die Kling', und empfahn in den Schalen

Lauliches Blut. Selbst jezo ein rings schwarzwolliges Aulamm

Würgt mit dem Schwerte der Held für der Furien
Mutter und Tellus;

250 Dir, Proférpina, würgt er die Kuh, unfruchtbar und fehllos.



| •                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nachtaltäre darauf dem ftygischen König er-                            |     |
| baut er,                                                               |     |
| Leget fodann in die Flammen der Stier' ungetheilete<br>Leiber,         |     |
| Fette des Öls aufgießend den brennenden Einge-<br>weiden.              | ,   |
| Aber o fieh, um die Helle der nahenden Sonn'<br>und den Aufgang,       |     |
| 5 6.                                                                   |     |
| Brüllte das Land tief unter dem Fuss, es erbebten die Berghöhn         | 255 |
| Samt dem Gehölz; auch tönt es wie Hundegeheul                          |     |
| durch den Schatten,                                                    |     |
| Als annahte die Göttin. Hinweg, o hinweg,                              |     |
| Ungeweihte!                                                            |     |
| Ruft die Seherin laut: und enthaltet euch ferne des Haines!            |     |
|                                                                        |     |
| Doch du wandre den Pfad, und raffe den Stahl aus                       |     |
| der Scheide!                                                           |     |
| Jezt ist Mut, Äneas, dir noth, jezt männliche                          |     |
| Fassung!                                                               | 260 |
| 9                                                                      |     |
| Dies nur sprach sie, und stürzte mit Wut in die offene Felsklust.      |     |
|                                                                        |     |
| Rasch der Führerin folgt er mit gleich unerschrocke-                   |     |
| nem Schritte.                                                          |     |
| Götter der Macht, die den Seelen gebeut, und<br>verstummende Schatten, |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |     |
| Chaos und Phlegethon auch, weitschweigende Orte des Nachtgrauns!       |     |
| Sei mir Gehörtes zu reden erlaubt, und mit euerer                      |     |
| Vollmacht                                                              | 265 |
| Aufzudecken, was tief Erdreich und Finsterniss einhüllt!               |     |
|                                                                        |     |

Beid' izt gehn sie dunkel die einsam schattende Nacht durch,

Und durch Dis einödes Gebiet und leere Behaufung:

Wie bei zweiselndem Lichte des Monds in kärglichem Schimmer

270 Geht durch Waldung der Weg; wann trüb' umschattet den Himmel

Jupiter, und rings alles entfärbt in Dämmerung fchwebet.

Selber am Eingang nun, und im vordersten Schlunde des Orkus,

Lagerte fich mit dem Grame der Schwarm nachreuender Sorgen;

Blass auch wohnen umher Krankheiten, und trauriges Alter,

275 Angst, und schmähliche Noth, und übelrathender Hunger:

Grause Gestalten zu schaun! und der Tod, und die ringende Drangsal;

Dann der Bruder des Todes, der Schlaf, und des frevelen Herzens

Schwärmungen; vorn an der Schwelle des Kriegs mordtriefendes Scheufal,

Eiserne Furienkammern zugleich, und die rasende Zwietracht,

280 Ihr durchschlängeltes Haar von blutigen Binden gesesselt.

Mitten erftreckt unmäßig die uralt ragenden Arme

Ein dumpfschattiger Ulm: wo, sagt man, rings ein Gegaukel

| ichtiger Träume verkehrt, und jeglichem Blatte                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| fich anschmiegt.                                                        |     |
| uch viel andere noch der vielfach schreckenden<br>Wunder                | à   |
| ausen am Thor, Centauren, und zweigestaltete                            |     |
| Scyllen,                                                                | 285 |
| riareus, hundertfältig an Wuchs, und das Gräuel                         |     |
| von Lerna,                                                              |     |
| lebend der Hälfe Gezisch, und, mit Glut ankämpfend, Chimära,            |     |
| uch Harpy'n und Gorgonen, und du, dreileibiger                          |     |
| Unhold.                                                                 |     |
| lier von plözlichem Schrecken bewältiget, fasst er                      | ٠   |
| das Eifen                                                               |     |
| chleunig, der Held, und gezuckt den kommenden                           |     |
| beut er die Schärfe;                                                    | 290 |
| Ind wenn nicht die Gefährtin ihn weif' anmahnete,                       |     |
| leiblos                                                                 | ,   |
| lattere lustiges Leben in nachgeschatteter Bil-                         |     |
| dung;                                                                   |     |
|                                                                         |     |
| Stürmt' er hinein, mit dem Eisen umsonst die Sche-<br>men zerschlagend. |     |
| Jezo der Weg, der zum Strom des tartarischen                            |     |
| Acheron führet.                                                         |     |
| Stürmisch hier von Morast und unermesslichem                            |     |
| Strudel                                                                 | 295 |
| Fähret der Schwall, und fürzet den rollenden                            | 230 |
| Schlamm zum Kocytus.                                                    |     |
| Diese Ström' und Gewässer bewahrt der gräßliche                         |     |
| Fährmann                                                                |     |
| Charon, in starrendem Wust graunvoll: dem strup-                        |     |
| pige Gräue                                                              |     |
|                                                                         |     |

Dick umstrozet das Kinn; hell stehn die Augen im Feuer;

300 Aufgeknotet enthängt die schmuzige Hülle den Schultern.

Stroman drängt mit dem Schalter der Greis, und bedienet die Segel,

Todtengebild' auffahrend im eisenfarbigen Nachen,

Ältlich bereits; doch frisch ist dem Gott und grünend das Alter.

Dorthin stürzt' anschwärmend das ganze Gewühl an die User:

305 Mütter zugleich und Männer, und einst großherziger Helden

Geistige Riesengestalt, und Knaben und bräutliche Jungfraun,

Jüngling' auch, auf die Scheiter gestreckt vor den Augen der Eltern:

Zahllos, fo wie im Walde, wann herbftliche Kälte beginnet,

Fallende Blätter verwehn; wie zum Land' aus tiefem Gewässer

Zahllos Vögel im Schwarm aufziehn, wann kältere Jahrzeit

310 Über das Meer sie verscheucht, und zu sonnigen Landen entsendet.

Flehend standen sie all', um zuerst hinüber zu kommen,

Streckten die Händ', und fahn zum anderen Ufer mit Sehnfucht.

Doch bald diesen empfäht, bald den, der düstere Schiffer;

| Andere treibt er hinweg, mit geworfenem Schlamm      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| fie entfernend.                                      | 315 |
| Aber Äneas, verwunderungsvoll, und bewegt            |     |
| von dem Aufruhr:                                     |     |
| Sage mir, Jungfrau, sprach er, was will das Gedräng' |     |
| an dem Strome?                                       |     |
| Was ist der Seelen Begehr? Durch welcherlei Son-     |     |
| derung fliehn doch                                   |     |
| Diese den Strand, da dort auf gebräuneter Welle      |     |
| fie rudern?                                          |     |
| Kurz antwortete jenem die Priesterin grauen-         |     |
| des Alters:                                          | 320 |
| Held, anchisischer Spross, unverkennbarer Same der   |     |
| Götter,                                              |     |
| Tief hier fumpft des Kocytus Erguss, und der         |     |
| stygische Pfuhl hier,                                |     |
| Desien Gewalt abschrecket von Eid und Verlezung      |     |
| die Götter.                                          |     |
| Alle der Schwarm, den du schaust, ist noch unbestat- |     |
| tet und hülflos;                                     |     |
| Ferge des Kahns ist Charon; Begrabene trägt das      |     |
| Gewässer.                                            | 325 |
| Nicht ist über die Borde des Grauns und die brau-    |     |
| fenden Fluten                                        |     |
| Weg sie zu führen vergönnt, bis beerdiget ruhn die   |     |
| Gebeine.                                             |     |
| Hundert Jahr' unstät, umschweben sie slüchtig die    |     |
| Strand' hier;                                        |     |
| Dann erst finden Empfang sie, genaht den ersehneten  |     |
| Sümpfen.                                             |     |
| Stehn blieb hier des Anchises Geschlecht, und        |     |
| hemmte den Fusstritt,                                | 330 |
|                                                      |     |
|                                                      |     |

Viel nachdenkend im Geift, und das klägliche Schickfal bedaurend.

Auch leidtragende Freunde, der Ehr' im Tode beraubet,

Schaut er, Lykaspis gesellt zum Lycierfürsten Orontes:

Welche zugleich, da von Troja durch braufende Meere fie fuhren,

335 Senkte der Sturm, in Gewog' einrollend das Schif und die Männer.

Siehe da kam der Steurer einher, Palinurus, gewandelt,

Der auf der libyschen Fahrt jüngsthin, die Gestirne beachtend,

Sank, vom Kastelle gestürzt, in der Mitt' auswogender Meerslut.

Ihm, da er kaum den Betrübten erkannt im dunkelen Schatten,

340 Rief er also zuerst: Wer doch, Palinurus, der Götter

Hat dich hinweg uns geraft, und versenkt in der Mitte des Meeres?

Sage wohlan! denn es hat, der zuvor nie Teuschungen aussprach,

Durch die eine Verkündung das Herz mir getrogen Apollo,

Welcher verbiefs, du folltest, vom Meer unbeschädget, fortgehn

345 Zu dem aufonischen Ziel. Ist das die versicherte Treue?

Jener darauf: Nicht hat dich geteuscht der phöbische Dreifus,

| hn des Anchises, o Held, noch ein Gott in das      |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Meer mich gesenket.                                |       |
| enn das Steuer, das etwa durch drängende Kraft     |       |
| fich gelöfet,                                      |       |
| s ich zum Hüter befiellt anhaftete, lenkend die    |       |
|                                                    |       |
| Meerfahrt,                                         |       |
| og ich im Sturze mit mir. Bei dem finsteren        |       |
| Meere betheur' ich,                                | 350   |
| is ich nimmer für mich so ängstliche Sorge         |       |
| getragen,                                          |       |
| s, dir möchte, beraubt des Geräths, nach entschüt- |       |
| teltem Meister,                                    |       |
| icht ausdauren das Schif in so hoch aussteigenden  |       |
| Wasfern.                                           |       |
| rei der winternden Nächt', unermeßliches Wogen-    |       |
| gewühl durch,                                      |       |
| 9                                                  |       |
| rug mich der Süd machtvoll auf der Flut; mit dem   |       |
| vierten der Morgen                                 | 355   |
| th ich Italia fern, hochher von der Spize der      |       |
| Brandung.                                          | `     |
| lählich schwamm ich zum Lande hinan; schon Sich-   |       |
| res gewann ich;                                    |       |
| 'enn nicht grausames Volk, da vom triefenden       |       |
| Kleid' ich beschwert war,                          |       |
| nd die gebogenen Händ' ausstreckt' an die Zacke    |       |
| der Felswand,                                      |       |
|                                                    |       |
| ich mit dem Stahl anrannt', und Beut' unkundig     | • • • |
| verhofte.                                          | 360   |
| zo hält mich die Flut, mich drehen die Wind' am    |       |
| Gestad' um.                                        |       |
| rum bei dem freundlichen Licht und der Luft Ein-   |       |
| athmungen fleh' ich,                               |       |

Und bei dem Vater dich an, und dem blühender Erben Iulus!

Reifs mich aus folcherlei Gram, Unbezwungener Streu mir entweder

365 Wenigen Staub, denn du kannst, und geh zum velinischen Hasen;

Oder, ist irgend ein Weg, den dir die göttliche Mutter

Zeigete, (denn, wie mir daucht, nicht ohn' obwaltende Götter

Strebst du, so mächtige Ström' und den stygischen Pfuhl zu besahren)

Reiche mir Armen die Hand, und lass durch die Fluten mich mitgehn;

370 Dass ich zum wenigsten todt ausruh' in behaglicher Stille!

Als er folches gefagt, da begann alfo die Profetin:

O woher, Palinurus, dir fo graunvolle Begierde?

Du Unbeerdigter willst die stygische Flut, und den ernsten

Furienstrom anschaun, und zum Strand' ungeheißen hinweggehn?

375 Ende den Wahn, dass Göttergeschick sich wende dem Anslehn!

Aber vernim, was ich rede, den Troft der harten Begegnis.

Denn die Benachbarten werden umher durch die Städte, wenn Vorschau

Himmlischer Wunder sie schreckt, dir weihn der Gebeine Versöhnung,

| Werden erheben ein Grab, und am Grab' hochfeier-                    |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| lich opfern;                                                        |     |
| Ind von dir wird ewig der Ort Palinurus genannt                     |     |
| fein.                                                               | 380 |
| Durch dies Wort schwand jenem die Sorg', und<br>im traurigen Herzen |     |
| Dämpft' er ein wenig den Gram, gleichnamiges Lan-                   |     |
| des fich freuend.                                                   |     |
| Sie nun gehen den Gang vorwärts, und nahen                          |     |
| der Strömung.                                                       |     |
| Doch wie der Ferge sie sehon dort sah von der stygi-                |     |
| fchen Flut her,                                                     |     |
| Dass durch stilles Gehölz sie den Fuss zuwandten dem                |     |
| Ufer;                                                               | 385 |
| Ruft er zuerst mit Worten sie an, und trozig beginnt                |     |
| er:                                                                 |     |
| Wer du auch bist, der gewapnet zu unseren                           |     |
| Fluten heranstrebt,                                                 |     |
| Sprich, weswegen du kommft, gleich dort! und                        |     |
| hemme den Fusstritt!                                                |     |
| Hier ist der Schatten Bezirk, der betäubenden Nacht                 |     |
| und des Schlafes.                                                   |     |
| Lebende wehrt mir zu führen im stygischen Kahne                     |     |
| das Schicksal.                                                      | 390 |
| Nicht mir Freude fürwahr bracht' Herkules, welchen                  |     |
| ich aufnahm                                                         |     |
| Hier in den Teich; nicht brachte Pirithous Freude,                  |     |
| Ob zwar Göttergeschlecht, und an Kraft unbezwing-                   |     |
| ligh for warm                                                       |     |

Jener zog mit der Hand den tartarischen Hüter zur Fessel

395 Selbst von des Königes Thron, und fort den erzitternden schleppt' er:

Diese da wagten dem Dis vom Gemach zu entreisen die Fürstin.

Kurz antwortete drauf die amfryfische Seherin also:

Nicht Nachstellungen hier, nicht droht (o entsage der Unruh!)

Waffengewalt. Gern mag der gewaltige Pförtner im Fels dort

400 Durch endloses Gebell die entfärbeten Geister erschrecken,

Mag Proferpina keusch das Gemach einnehmen des Oheims.

Troja's Held Äneas, durch Frömmigkeit glänzend und Waffen,

Steigt zu dem Vater hinab in des Erebus düsseren Abgrund.

Wenn dich nicht der Gedanke bewegt fo frommer Empfindung;

405 Schaue den Zweig (sie enthüllt den verborgenen Zweig aus der Kleidung,)

Ob du ihn kennst! — Nun sinket vom schwellenden Zorne das Herz ihm.

Weiter kein Wort; anschauend des schicksalsprossenden Reises

Herliches Ehrengeschenk, das nach langer Zeit ihm gesehn ward,

Wendet er steuerwärts sein bläuliches Boot an das User,

410 Drauf der Seelen Gewimmel, das längs den Bänken gereiht faß,

| 201                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|
| türmt er hinweg, und öfnet die Gäng', und empfäht<br>den erhabnen |
| leld Aneas im Raum: es erseufzt der belastete                     |
| Nachen,                                                           |
|                                                                   |
| eichtgewebt, und fauget, der spaltige, viel des                   |
| Gefümpfes.                                                        |
| ndlich dem Strom jenseits unbeschädiget, Mann                     |
| und Profetin,                                                     |
| ezt er in wüstem Moraste sie aus, und bläulichem                  |
| Teichschilf. 41                                                   |
| Cerberus vorn, machtvoll dreischlündiges Bellen                   |
| erhebend,                                                         |
| fallt umher, ausdehnend den gräfslichen Wuchs in                  |
| der Felskluft;                                                    |
| lem, da er schon voll Schlangen die Hälf' aussträubt,             |
| die Profetin                                                      |
| inen betäubenden Kloss mit würzigen Säften und                    |
|                                                                   |
| Honig                                                             |
| Jorwirft, Er, drei Rachen in rasendem Hunger er-                  |
| öfnend, 420                                                       |
| chnappt den geworfnen hinweg, und den unge-                       |
| heueren Rücken                                                    |
| Löst er gestreckt, und ruht langhin durch die Höhle               |
| gebreitet.                                                        |
| schleunig gewinnt Äneas den Schritt, da der Hüter                 |
| berauscht lag,                                                    |
| Und er enteilt dem Gestade der unrückgängigen                     |
| 2.5.5                                                             |

Plözlich ertönts von Stimmen daher, und lautem Gewimmer, 425
Und von kindlichen Seelen, die weineten, vorn an

Ind von kindlichen Seelen, die weineten, vorn an dem Eingang:

Wasfer.

Welche, da kaum sie erblühten mit Lust, von den Busen der Mütter

Raubte der dunkele Tag, und unreif senkt' in die Grube.

Diesen zunächst, die dem Tod' unwahre Beschuldigung zusprach.

430 Doch wird keinem verliehn ohn Loos und Richter der Wohnfiz:

Minos verhört und schüttelt die Urn'; ér rust die Versammlung

Schweigender Schatten heran, und urtheilt Leben und Vorwurf.

Hierauf halten den Ort die Traurigen, welche den Tod fich

Schusen mit eigener Hand schuldlos, und, des Lichtes Verächter,

435 Selber die Seel' hinwarfen. Wie gern in der heiteren Höhe

Möchten sie jezt Armut aussiehn und harte Bedrängnis!

Richtspruch hemmt; und des Trauergefümpfs unfreundliche Wasser

Bändigen, und neunfältig umftrömet die Styx sie verkerkernd.

Auch nicht ferne davon in ausgebreitetem Umfang

440 Zeigt man die Felder des Grams; denn also nennt man die Gegend.

Hier find, welche der Lieb' hinfehmachtender Kummer getilget,

Auf einsameren Pfaden versteckt, und Myrtenumschattung

| Hüllet sie ein; nicht schwindet auch selbst im Tode       |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| die Schwermut.                                            |     |
| Hier auch Phädra und Prokris erblicket er, und Erifýle,   | •   |
| Welche betrübt vorzeigte des grausamen Sohnes Verwundung. | 445 |
| Auch Euadne, Pasifaë dann, und Laodamia                   | 710 |
|                                                           |     |
| Gehen gesellt dir, Jüngling vordem, nun Mädchen, o Cänis, |     |
| Wiederum vom Geschick in vorige Bildung gewandelt.        |     |
| Auch die Phönicerin dort, die frisch verwundete Dido,     |     |
| Irrt' umher im großen Gehölz. Da der troische             |     |
| Heros                                                     | 450 |
|                                                           | 430 |
| Dieser zuerst annaht', und eben erkannt' in der Dämm-     |     |
| rung                                                      |     |
| Dido's dunkle Gestalt, wie wer im beginnenden             |     |
| Monat                                                     |     |
| Durch umnebelnde Wolken den Mond sieht, oder zu           |     |
| fehn glaubt;                                              |     |
| Strömet' er Thränen herab, und begann voll herz-          |     |
| licher Liebe:                                             |     |
| Unglückselige Dido, so hat mir wahre Verkün-              |     |
| dung,                                                     | 455 |
| Dass du geschieden, erzählt, und mit Stahl dem Ende       |     |
| genaht feist?                                             |     |
| Ach, und des Wehs Urheber war ich? Bei den                |     |
| Sternen beschwör' ich,                                    |     |
| Und bei den Oberen, ja, wenn Bekräftigung unter           |     |
| der Erd' ist:                                             |     |
| Sehr ungern von deinem Gestad', o Königin, schied         |     |
| ich.                                                      |     |
|                                                           |     |

460 Aber der Götter Befehl, der jezt durch Schatten zu wandern,

Schimmel hindurch und Moder mich zwingt, und Tiefen des Nachtgrauns,

Hat mit strenger Gewalt mich gescheucht. Nicht glauben ja konnt' ich,

Dass so heftigen Schmerz ich dir aufregte durch Trennung.

Hemme den Schritt, und entferne dich nicht aus unserem Anblick!

465 Fliehst du? o wen? Heut gönnt mir zulezt Anrede das Schicksal!

Also versucht' Aneas, da wild und düster se

Ihr durch freundliche Worte das Herz, und weinte mit Inbrunft.

Jene hält auf den Grund abwärts die gehefteten Augen;

Nicht wird mehr ihr Gesicht vom begonnenen Worte beweget,

470 Als wenn harter Granit daständ' und marpesischer Marmor.

Endlich raft sie sich auf, und entslicht feindselig von dannen

Tief in den schattigen Hain: wo der vorige Gatte, Sychäus,

Ihr vollherzige Lieb' und zärtliche Sorgen erwie-

Doch nicht minder Äneas, gerührt von dem traurigen Unfall,

475 Blickt mit Thränen ihr nach, und bedaurt die Scheidende innig.

| Fort nun strebt er die Bahn des Geschicks; und                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| die äußerste Flur schon                                                 |     |
| raten sie, wo sich gesondert der glänzenden Krieger                     |     |
| Verfammlung.                                                            |     |
| ier begegnet ihm jezt Tydeus, hier, waffenberühmt                       |     |
| einst,                                                                  |     |
| arthenopäus der Held, und das Bild des bleichen                         |     |
| Adrastus.                                                               |     |
| lier auch, viel dort oben beweint, die im Streite                       |     |
| gefunkne                                                                | 480 |
| ardanerschaar; die all' in die Läng' hin jener<br>betrachtend           | •   |
| eufzete: Glaukus zugleich, und Therfilochus, auch<br>Polyfötes,         |     |
| eres geweiht, auch Medon, zusammt drei Söhnen Antenors,                 |     |
| uch Idäus, der noch das Gespann, noch Wassen                            |     |
| behauptet.                                                              |     |
| all' umstehn ihn die Seelen, sich rechtsher drängend                    |     |
|                                                                         | 485 |
| Nicht einmal ihn zu sehen genügt; froh weilt man                        |     |
| beständig,                                                              |     |
| Froh auch gefellt man den Schritt, und forscht, wes-<br>wegen er ankam. |     |
| Aber die Danaerhäupter, und alles Gewühl Aga-                           |     |
| memnons,                                                                | `   |
| So wie sie schauten den Mann und die blinkenden<br>Wassen im Dunkel,    |     |
| Bebten fie bang' und erschrocken umher: theils                          |     |
| wandten den Rücken,                                                     | 490 |
| Wie sie vordem zu den Schiffen entslohn; theils hu-                     |     |
| han der Stimme                                                          |     |

Zarten Laut: es verfagt das Geschrei den geöfneten Kehlen.

Jezt auch des Priamus Sohn, dem zerfleischt die ganze Gestalf war,

Schaut er, Deïfobus dort, wie zerfezt unmenschlich das Antliz,

495 Antliz und Händ' er erhub, wie beide verwüßete Schläfen

Ohrenlos, und die Nase von schändender Wunde gestümmelt.

Kaum erkennt er fogar den Verschüchterten, welcher die grause

Marter bedeckt, und redet mit traulicher Stimme zuerst an:

Teukrus erhabener Sprofs, Deïfobus, Edler des Kampfes!

500 Wessen Herz doch ersann, so grausame Strase zu üben?

Wem war erlaubt fo Großes an dir? In der äußersten Nacht doch

Hört' ich den Ruf, müd' endlich vom Mord zahlloser Pelasger

Seift du gefunken zu ruhn auf verworrener Leichenerhöhung.

Selbst dann häust' ich empor am rhöteïschen. User ein leeres

505 Rafengrab, und den Geift dreimal anrufend begrüfst' ich.

Nam' und Waffen behaupten den Ort. Dich, Trauter, vermocht' ich

Nicht zu erspähn; noch scheidend in heimische Erde zu legen.

| Hierauf Priamus Sohn: Nichts blieb dir, o             |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Trauter, verabfaumt;                                  |     |
| Hes geschah für des kalten Deisobus Geist, was dir    |     |
| oblag.                                                |     |
| och mich hat mein Geschick, und der frevlen Lako-     |     |
| nerin Unthat                                          | 510 |
| n dies Leiden versenkt; das liess mir jene zum        |     |
| Denkmal.                                              | *   |
| Denn wie die äusserste Nacht wir unter verräthrischen |     |
| Freunden                                              |     |
| Hingeschwärmt, das weisst du; zu laut nur ruft die    |     |
| Erinnrung.                                            |     |
| Als das Verhängnisrofs sich hereinschwang über        |     |
| die hohe                                              |     |
| Pergamos, und schwer trug den gewapneten Streiter     |     |
| im Bauche;                                            | 515 |
| Heuchelte jene den Chor, und führt' im bacchanti-     |     |
| fchen Taumel                                          |     |
| Phrygische Weiber umher; selbst hielt sie die Flamm'  |     |
| in der Mitte,                                         |     |
| Lichter Loh', und rief von der obersten Burg die      |     |
| Achäer.                                               |     |
| Mich indess, den Sorge des Tags und Ermüdung          |     |
| belastet,                                             |     |
| Hielt das unheilvolle Gemach, und den Ruhenden        |     |
| driickte                                              | 520 |
| Sanft unerwecklicher Schlaf, dem friedsamen Tode      |     |
| vergleichbar.                                         |     |
| Aber die trefliche Gattin entfernt aus dem Hause die  |     |
| Waffen                                                | :   |
| Alle, nachdem mir zum Haupte das biedere Schwert      |     |

fie entwendet,



Ruft in das Haus Menelaus herein, und öfnet die Schwellen:

525 Hoffend fürwahr, das werde dem Liebenden großet Geschenk sein,

Und so könne sie tilgen den Rus der vorigen Frevel.
Was noch gesäumt? Man stürmt ins Gemach; auch fügt als Genoss sich

Äolus Sohn, Anrather des Gräuls. Gebt, Götter, den Grajern

Solches zurück, wenn fromm mein Mund die Vergeltungen fodert!

530 Doch was hat für ein Loos dich Lebenden (melde mir wieder!)

Hergebracht? Wie? kommft du, vom fürmenden Meere verschlagen?

Oder auf Göttergeheis? O welch Unheil doch bedrängt dich,

Dass du zum Graun sonnloser, verworrener Wohnungen eingingst?

Bei dem Wechfelgespräch hatt Aurora mit rosgem Vierspann

535 Schon die Mitte des Pols im ätherischen Laufe durchwandert;

Und leicht hätten sie alle verliehene Zeit sich verschwendet.

Aber die Führerin warnt' und redete kurz, die Sibylla: Drängt doch die Nacht, Äneas; und wir verweinen die Stunden!

Hier ist der Ort, wo der Weg in zween Abwege sich scheidet.

540 Rechtshin, welcher zu Dis, des gewaltigen, Mauren hinanstrebt;

| $\mathbf{S}$ | E | C | н | s | T | E | R | G | E | S | A | N | G |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -   | - | -   |
|-----|---|-----|
| 43  | n | 4 3 |
| - 4 |   |     |

| rauf gehen wir fort in Elysium: jener zur                           |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Linken                                                              |     |
| ilt die Verbrecher mit Straf', in den frevelen<br>Tartarus führend. |     |
| Drauf Deïfobus fo: Nicht eifere, große Pro-<br>fetin.               |     |
| eid' ich denn, und ergänze die Zahl, und kehre<br>zum Dunkel.       |     |
| , geh, unsere Zier, und erfreue dich besseres                       |     |
|                                                                     | 545 |
| Also redete jener, und dreht' in dem Worte den                      |     |
| Fulstritt.                                                          |     |
| zlich schaut Äneas zurück, und links an dem                         |     |
| Felfen                                                              |     |
| ht er ein weites Verschloss mit dreifach umzin-<br>gelnder Mauer:   |     |
| fich der Phlegethon rings mit dem Sturz aufstru-                    |     |
| delnder Flammen                                                     |     |
| ndet, des Tartarus Strom, und tosende Steine da-                    |     |
| herrollt.                                                           | 550 |
| rn die gewaltige Pfort, und Geseul aus gediege-<br>nem Demant:      |     |
| s nicht Männergewalt, nicht selbst der Unsterb-                     |     |
| lichen Angrif                                                       |     |
| rchzubrechen vermag. Hoch ragt ein eiserner<br>Thurm auf.           |     |
| er Tisssone sizt, den blutigen Mantel ge-                           |     |
| fchürzet,                                                           |     |
| cht und Tag schlaflos, und bewahrt die Schwelle                     |     |
| 8, 8                                                                | 555 |
| rther scholl Wehklag' und Geseusz, und wiitende                     |     |
| Geißeln                                                             |     |

Schwirrten empor; auch Eisengeklirr, und gezoge Ketten.

Stehen bleibt Äneas, und horcht mit Entsezen de Aufruhr:

Welche Gestalt der Verbrechen? o Jungfra rede! mit welcher

560 Peinigung drängt sie die Strase? was hallt sür Jammer zur Lust auf?

Wieder begann die Profetin: Erhabener Da danusenkel,

Nicht ist Reinen erlaubt, der Freveler Ort z betreten;

Doch als Hekate mir die Haine befahl de Avernus,

That sie der Ewigen Strafe mir kund, und führ mich ringsum.

565 Hier übt harte Befehle der Gnosierheld Rhad manthus,

Züchtiget streng' und verhört den Betrug, und zwin zum Bekenntnis.

Wenn in der oberen Welt, der leeren Verheimlichun fröhlich,

Einer zum Tode die Buss' aufschob, dess was er g fündigt.

Stracks die Schuldigen dann, mit rächender Geißgerüßet,

570 Schlägt Tisisone höhnend, und streckt in der Linke gewundne

Schlangen daher, und ruft den graufamen Zug de Geschwister.

Jezt auf rasselnder Angel erklirrt und breitet di

| pelpforte fich auf. Du fiehst, wie drohend am              |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Eingang                                                    |     |
| die Hut, und welche Gestalt die Schwelle bewahret.         |     |
| lie entfezliche Hyder mit funfzig dunkelen                 |     |
|                                                            |     |
| Schlünden                                                  | 575 |
| noch drohender innen den Siz. Und der Tarta-<br>rus felber |     |
| ekt zweimal so tief sich hinab in die Schatten             |     |
| des Abgrunds,                                              | 4   |
|                                                            |     |
| durch den Himmel der Blick zu ätherischen Höhn             |     |
| des Olympus.                                               |     |
| t ist der Erd' uraltes Geschlecht, die titanische          |     |
| Jugend,                                                    |     |
| lche, vom Donner versenkt, am untersten Grunde             |     |
|                                                            |     |
| fich wälzet.                                               | 580 |
| h des Aloëus Söhne, die Zwiflinge, gräfsliches Wuchfes,    |     |
| auet' ich, die mit den Armen den Bau des erha-             |     |
| benen Himmels                                              |     |
|                                                            |     |
| fzureißen gewagt, und Zeus von dem Throne zu fürzen.       |     |
| ch den Salmoneus sah ich, der schwer dem Jupiter           |     |
| büſste,                                                    |     |
| s er den Bliz nachahmt' und den Donnerhall des             |     |
|                                                            |     |
| Olympus.                                                   | 58  |
| ner, von vier Zugrossen geführt, und die Fackel            |     |
| erschütternd,                                              |     |
| og durch Grajer einher und die Stadt der bevölker-         |     |
| ten Elis,                                                  |     |
| olz im Triumf, und für fich der Unsterblichen Ehre         |     |
|                                                            |     |
| verlangt' er,                                              |     |

Rasender! welcher den Stral und die unnachahn ren Wetter

Hatte mit Erz und Gestampf hornfüßiger Gaule

590 Doch der allmächtige Vater, hervor aus dichtem wölk nun

Schwang er Geschoss, nicht Brände daher, noch de pfendes Kienes

Leuchtungen, häuptlings hinab in unendlichem Webel ihn schmetternd.

Tityos auch, den Zögling der allgebärenden B
de,

Schaute mein Blick: der ganz durch neun Feldhusden Leib hin

595 Ausdehnt; weil krummschnablig ein überschwäng licher Geier

Ihm die unsterbliche Leber zerhackt, und erneueten Strafen

Sprossendes Fleisch einwühlet nach Schmaus, und unter der Brust tief

Wohnet, und niemals Ruhe vergönnt nachwachsender Fibern.

Meld' ich annoch den Lapithen Pirithous, und der Ixion?

600 Denen ein dunkeler Fels, siets drohend den Fall, und dem nieder

Schmetternden gleich, obschwebet: den sestlich erhabenen Polstern

Stralt ein goldnes Gestühl, und bereiteter Schmaus vor dem Antliz

Prangt in Königespomp; doch der Furien älteste lieget

| C |   |   |   | _ | -  | - | G | _ | _ |   |   | _ |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| J | E | C | Н | S | TE | R | U | E | S | A | N | G |

803

| len gefellt, und verwehrt zu firecken die Hand              |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| nach den Tafeln,                                            | 605 |
| ot fich empor mit der Fackel, und droht aus don-            |     |
| nerndem Munde.                                              |     |
| r, wer Hafs dem Bruder gehegt, als daurte das               |     |
| Leben,                                                      |     |
| er den Vater verstiels; wer mit Trug umstrickte             |     |
| den Schuzfreund;                                            |     |
| h wer brütend allein oblag dem erkargeten Reich-            | E 1 |
| thum,                                                       |     |
| d kein Theil den Seinen verlieh: zahlreiches Ge-            |     |
| wimmel!                                                     | 610 |
| r in des Ehbruchs Schlichen erlag; wer freveln-             |     |
| den Waffen                                                  |     |
| gete; wer ungescheut Treulosigkeit übte für Wohl-           |     |
| that:                                                       |     |
| 'erwarten sie Straf' im Verschloss, an Nicht heische        |     |
| Belehrung,                                                  |     |
| elche Straf', und in welcher Gestalt sie belaste das        | ( ) |
| Unheil.                                                     |     |
| ofses Gestein wälzt dieser; und der an den Spei-            |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 615 |
| webt aus einander gereckt; hier fizt, und ewig              | ,   |
| hinfort fizt                                                |     |
| efeus unglücksvoll; und Phlégyas warnet im                  |     |
| Elend                                                       |     |
| l'umher, und bezeugt sie mit lautem Ruf durch               |     |
| die Schatten:                                               |     |
| rnet gewarnt recht thun, und nicht misachten die<br>Götter! |     |
| eser verkauste für Gold sein Volk; willkührliche            |     |
|                                                             | 620 |

Service Services

Gründete der; und Gesez', ein Gedungener, schuse und tilgt' er.

Dieser drang in der Tochter Gemach, und in Ehst des Gräuels.

All' erfrechten sich schnödes Vergehns, und genom der Frechheit.

Nein, wenn auch hundert Zungen ich hätt', und hundert der Kehlen,

625 Eisernen Laut, nie könnt' ich sie all' umfassen d Frevel,

Nie sie alle durchgehn, die Benennungen rächend Strafen.

Als sie die Worte gesagt, die profetische Greiss Apollo's:

Aber wohlan, nun flügle den Gang, und vollend den Auftrag;

Hurtiger, sprach sie, geeilt! in cyklopischer Ell geschmiedet,

630 Ragt mir entgegen die Burg, und vorn der gewölle Eingang,

Wo uns Götterbefehl das Geschenk zu entrichten ge bietet.

Jene fprachs; und zugleich die dumpfigen Pfad durchwandelnd,

Raffen sie beide den Raum, und nahn der gedoppe ten Pforte.

Schleunig gewinnt Äneas den Schritt, und mit fri fchem Gewässer

635 Sprengt er den Leib, und heftet den Zweig an di Stirne des Thores.

> Als nun solches vollbracht, und der Herschern Gabe geweiht war,

| OECHSIER CESANG. 303                                                |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Kamen sie hin zu den Fluren der Wonn', und den<br>grünenden Lustaun | 1   |
| Ewig seliger Hain', und den Wohnungen friedsames                    |     |
| Heiles.                                                             |     |
| Dort mit reinerer Hell' umschwebt die Gesilde der<br>Äther          |     |
| Klar, und eigene Sonn' erkennen sie, eigene Sterne.                 | 640 |
| Theils nun übt man die Glieder im grafigen Plane<br>des Luftkampfs, |     |
| Mit wetteiferndem Spiel, und ringt in gelblichem Sande.             |     |
| Theils stampst man mit den Füssen den Tanz, und                     |     |
| finget das Chorlied.                                                |     |
| Auch der Thracierbard' in lang hinwallender Klei-<br>dung           |     |
| Tönt zum gemessenen Liede die siebenhallige Leier,                  | 645 |
| Bald mit dem Finger, und bald mit dem Elsenbeine . sie rührend.     |     |
| Hier ift altes Geschlecht, des Teukrus herlicher Ab-                |     |
| Hochgesinnte Heroen, erzeugt der besseren Vorzeit,                  |     |
| Ilus, Assarakus auch, und Dardanus, Stifter von Troja.              | `   |
| Waffen bewundert er fern und ledige Wagen der                       |     |
| Männer.                                                             | 650 |
| Lanzen stehn in die Erde gebohrt, und es irren<br>gelöset           |     |
| Weidende Ross' im Gesilde. Wie gross die Liebe                      |     |
| der Wagen                                                           |     |
| Lebenden war und der Waffen, wie aufmerksam die                     |     |
| Ernährung                                                           |     |

Glattes Gespanns, so solgt sie den Ruhenden unter die Erd' auch.

VIRGIL VON VOSS. II.

655 Andere sichet er dort, rechtshin durch den Rasen

Liegen am Schmauf', auch fingen im Chor den freudigen Päan,

Unter des Lorberhains Umduftungen: wo von der Höhe

Vollgedrängt durch den Wald des Eridanus Strom

Hier, wer Wunden im Kampf für das Vaterland sich erstrebet;

660 Wer sich rein als Priester bewahrt, weil daurte das Leben;

Auch wer fromm als Dichter, und Würdiges sang des Apollo;

Wer, ein Erfinder, das Volk durch Kunst ausbildet und Weisheit;

Und wer sonst durch Verdienst Erinnerung seiner zurückließ:

Allen umgürtet die Schläf' ein schneeweiss glänzendes Stirnband.

665 Sie, die umher sich ergossen, befragt also die Sybylla;

Doch den Mufäus vor allen, dieweil zahlreiches Gedräng' ihn

Einschliesst, und, wie er hoch aufragt mit der Schulter, emporschaut:

Nennt, glückselige Geister, und du, hochherlicher Seher,

Gegend und Ort, wo Anchises verweilt; denn nur um Anchises

670 Kamen wir her, durchschiffend des Erebus mächtige Ströme.

| Ihr mit wenigen Worten erwiederte alfo der           |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Heros:                                               |      |
| einem ist eigenes Haus; ringsum in schattigen Hainen |      |
| ohnen wir; schwellende Bord' und Auen um fri-        |      |
| it is a liban bar. schende Bächleinib die ba F       | 4.4. |
| etten uns fanst. Doch ihr, wenn so im Herzen der     |      |
| with any arrest and the Wunfelblift; I don't all a   |      |
| eigt dort über die Höh; und ich bring' auf gemäch-   |      |
| Incord. ! lichen Fulspfad.                           | 675  |
| Sprachs, und wandelte felber voran, wund die         |      |
| lachenden Felder                                     |      |
| eigt er von oben herab; dann heigen her nieder       |      |
| .10 zvom Gipfel.                                     |      |
| Aber Anchifes der Vater, im Schoofs des grit-        | ÷ 1, |
| nenden Thales                                        |      |
| ingeschlossene Seelen, die bald zum Lielte hinaus    |      |
| gehn,                                                |      |
| orfcht' er mit eifrigem Herzen umher, und musterte   |      |
| jezo                                                 | 680  |
| anz die Zahl der Seinen entlang, und die theue-      |      |
| ren Enkel,                                           |      |
| nd die Geschick' und Leben und That und Sitte        |      |
| der Männer.                                          |      |
| ls er nunmehr anstreben durch grafige Aun den Äneas  | 1400 |
| ah; voll herzlicher Freud' entgegen ihm streckt' er  | ,    |
| die Hände, wer werden a er f                         |      |
| eichlich entflos den Wangen die Thran', und er       |      |
| brach in den Ruf aus:                                | 685  |
| Kommft du endlich daher, und besiegt die dem         |      |
| Vater erprobte                                       |      |
| römmigkeit, was dir erschwerte die Balm? Schaun      |      |
| darf ich das Antliz,                                 |      |
|                                                      |      |

Deines, o Sohn, und hören das trauliche Wort und erwiedern?

Zwar so ahnet' ich immer im Geist, und vertraute der Zukunft,

690 Wann ich die Zeiten erwog; und nicht war teufehend die Sehnsucht.

Was für Lande hindurch und gewaltige Meere geführet, Grüßest du mich! wie getummelt, o Sohn, von h großen Gefahren!

O wie forgte mein Herz, dass Libya Schaden dir brächte!

Jener darauf: Dein Bild, Dein trauriges Bild, o Erzeuger,

695 Zwang mich, öfter erscheinend, herab in diese Behausung.

Dort am Tyrrhenergestad' ist die Flott'. O füge mir, Vater,

Füge die Hand, und entferne dich nicht aus meiner Umarmung!

Also sprach er, und nezte mit sirömender Thräne das Antliz-

Dreimal strebt' er hinan, um den Hals ihm die Arme zu schlingen;

700 Dreimal vergeblich gehascht entfloh aus den Händen das Bildnis,

Wie leichtwehende Wind', und geflügeltem Schlafe vergleichbar.

Jezo schaut Äneas im tief entzogenen Thale Abgeschlossenen Hain, und rauschende Büsche der Waldhöhn,

Auch den lethäischen Bach, der die ruhigen Size

Prairie .

| diesen umschwärmeten rings unzählbare Völker und              |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Stämme;                                                       | 703 |
| deich wie auf grünender Au, wenn Bienen im hei-               |     |
| teren Sommer                                                  |     |
| Veit fich auf farbige Blumen gesenkt, und um silber-          | •   |
| gekelchte                                                     |     |
| ilien kreiset der Schwarm; rings tönt vom Gesumse             |     |
| der Anger.                                                    |     |
| Schaudernd der plözlichen Schau sieht dort, und den           |     |
| Grund der Erscheinung                                         |     |
| Forscht unkundig Äneas, was fern die schlängelnde             |     |
| Flut sei,                                                     | 710 |
| Und welch Männergewühl so dicht umschwärme die                |     |
| Ufer.                                                         |     |
| Drauf Anchises der Greis: Die Seelen da, wel-                 |     |
| chen das Schicksal                                            | -   |
| Andere Leiber bestimmt, umziehn die lethäisehen Flu-          |     |
| ten,                                                          |     |
| Unmuttilgenden Trank und lange Vergessenheit schlür-          |     |
| fend.                                                         |     |
| Diese fürwahr einst kund dir zu thun und zu siellen           |     |
| dem Anblick,                                                  | 715 |
| Wünsch' ich längst, und den Stamm dir aufzuzählen der Meinen; |     |
| Dass du mit mir der gefundnen Italia höher dich freuest.      |     |
| Vater, wie ist doch glaublich, dass je freischwe-             |     |
| bende Seelen                                                  |     |
| Kehren zur Höhe von hier, und zurück in langsame              |     |
| Leiber                                                        |     |
| Gehn? O woher den Armen des Lichts so grause                  | `   |
| Begierde?                                                     | 720 |
|                                                               |     |
|                                                               |     |

Sei es gesagt, nicht will ich, o Sohn, dich im Zweisel erhalten:

Nimt Anchifes das Wort, und erklärt nach der Ordnung ein jedes.

Erst den Himmel umher, und Land' und flüssige Ebnen,

Auch die leuchtende Kugel des Monds, und die Feuer des Titan,

725 Nährt von innen ein Geist; und ganz durchströmet die Glieder

Seel', und reget das All, dem großen Leibe vereinigt.

Dorther Menschengeschlecht und Thier und rasches Geslügel,

Auch so viel Meerwunder die wogende Tiese durchtaumeln.

Feurige Lebenskraft ift entflammt, und himmlischer Ursprung,

730 Jeglichem Keim, fofern nicht schädliche Stoffe sie zögern,

Nicht sie des Staubes Gelenk abstümpst, und verwesliche Glieder.

Deshalb Furcht und Begier, auch Schmerz und Freude; zur Luft nicht

Schaun sie hervor, umschlossen von Nacht und blindem Gefängnis.

Ja wenn das Leben fogar mit erloschenem Licht sie verlassen;

735 Doch nicht alles Verderb, nicht weicht den Armen von Grund' aus

Alles verpestende Übel des Leibs; an dem Innersten hängt noch

| Vieles, das lang anwuchs, und bekleibt in zäher<br>Vereinung.                                                         | 4           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Orum wird marternde Strafe geübt, und das alte<br>Verderbnis                                                          | ,           |
| Abgebüßet durch Pein. Denn Andere schweben gebreitet                                                                  |             |
| Gegen der Wind' Anhauch; und Anderen spület der                                                                       | 740         |
| Haftende Sünden hinweg; noch Anderen brennt sie die Flamm' aus.                                                       |             |
| Alle wir dulden im Tode für uns. Durch Elysiums                                                                       |             |
| Schweben wir dann, und bewohnen, wir Wenige,                                                                          |             |
| Bis langwieriger Tag, nach vollendetem Ringe der Zeiten,                                                              |             |
| All' anklebende Makel getilgt, und völlig gekläret<br>Stellt den ätherischen Sinn, und die Glut urlauterer<br>Heitre. |             |
| Diese, nachdem sie den Kreis durch tausend Jahre gerollet,                                                            |             |
| Ruft zum lethäisehen Fluss ein Gott in großem Ge-<br>wimmel:<br>Dass sie erinnerungslos die obere Wölbung des Äthers  |             |
| Wieder schaun, und willig in andere Leiber zurück-<br>gehn.                                                           | <b>75</b> 0 |
| So Anchifes der Greis; und den Sohn und                                                                               |             |
| Zieht in den Schwarm er mitten hinein, und die rauschende Heerschaar.                                                 |             |
| Danns erwähltzer den Hügel, woher die Gereiheten fämtlich                                                             |             |
|                                                                                                                       |             |

Schaun sie können von vorn, und lernen der Kommenden Antliz.

755 Jezo wohlan, was hinfort dem Dardanerstamme für Nachruhm

Folg', und welcherlei Enkel im Italervolke bevorstehn, Leuchtende Seelen dereinst, die werth gehn unseres Namens,

Soll dir eröfnen mein Wort, und deine Verhängnisse kundthun.

Jener, du schaust, der Jüngling, vom lauteren Schaste gestüzet,

760 Wandelt zunächst dem Lichte durch Loos, und zuerst in des Äthers

Anhauch wird er entsteigen, versippt mit italischem Blute,

Silvius, dein Nachsprößling, ein glänzender Name

Den dir Hochbetagten Lavinia spät, die Gemahlin, Auf in Waldungen nährt, den Könige zeugenden König,

765 Woher unser Geschlecht obherscht in der langen

Dort ist Prokas zunächst, der Ruhm des trojanischen Stammes,

Capys und Numitor auch, und dir gleichnamig Äneas Silvius, gleich dir felber, an Frömmigkeit und in den Waffen.

Glanzvoll, wenn er ja einst Herschaft ausübet in Alba: 770 Jünglinge, die, o schaue, wie stolz und mächtig! einhergehn,

Und umschattet die Stirn' im geeichelten Kranze der Bürger. Diese erbaun Nomentum und Gabii, diese Fidena, Diese den Bergen hinsort die collatinische Festung, Inuus Burg, Pometii dann, und Bola und Cora: Dies sind Namen dereinst, jezt namlos liegende Länder.

775

Auch dem Ahn zum Genossen entbeut der mavortische Held sich,

Romulus, welchen vom Blut des Affarakus bringet die Mutter

Ilia. Siehst du ihm stehn den gedoppelten Busch auf der Scheitel,

Und wie der Vater den Gott mit eigener Ehre verherlicht?

Sohn, in diesem gesegnet erblüht die erhabene Roma, 780 Welche die Macht den Landen, den Mut einst gleicht dem Olympus,

Sieben Höhen sich selbst mit vereinender Mauer umschließend,

Selig an Männergeschlecht: so wie die cybelische Mutter

Thurmbekränzt auf dem Wagen durch phrygische Städte daherrollt,

Froh der Göttergeburt, und hundert Enkel umarmend, 785 Alle sie himmlische Mächt', all' oberer Höhen Bewohner.

Dort, o dorthin wende den Blick! Schau jenes Geschlecht dort,

Deine Romaner hinab! Dort Cäsar und des Iulus Sämtlicher Stamm, der hoch zu dem Pol aussteiget des Himmels.

Dort der Mann, dort ist er, den ost dir verheißen du hörest, 790

nighted by Google

Cäfar Augustus, der Sohn des Vergötterten: welcher des Goldes

Tage verjüngt ausbreitet in Latium durch die Gesilde, Einst von Saturnus beherscht. Jenseits Garamanten und Indern

Dehnt er das Reich; fern liegt felbst außer den Sternen der Erdrand,

795 Außer des Jahrs und der Sonn'. Umlauf, wo der ragende Atlas

Dreht auf der Schulter den Pol, mit brennenden Sternen umheftet.

Seines Herannahns harrt schon jezt auch die Kaspierherschaft,

Durch Antworten der Götter geschreckt, und das Land der Mäötis,

Bang' auch stürmen die Pforten des siebenströmigen Nilus.

800 Nicht fürwahr der Alcid' hat so viel Landes umwandelt;

Ob erzfülsiges Wild er durchbohrete, ob Erymanthus Hainen er Ruhe gebracht, ob Lerna geschreckt mit dem Bogen:

Nicht, der dem Joch im Triumf weinlaubige Zügel

Liber, herab von des Nyfa Gebirghöhn lenkend die Tiger.

805 Und wir fäumen annoch durch That zu verbreiten die Tugend?

Oder es wehret die Furcht im Aufonierlande zu fiedeln?

Doch wer jener, der fern, im festlichen Kranze des Ölbaums,

| leiliges trägt? Ich kenne das Haar des romanischen.<br>Königs           |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 'nd fein grauendes Kinn; der die werdende Stadt<br>mit Gesezen          |     |
| ründet, der winzigen Cures entfandt, und der ärm-<br>lichen Landschaft, | 810 |
| u großmächtigem Oberbefehl. Ihm wandelt zunächst dann                   |     |
| füllus, die Ruh abbrechend dem Volk, der aus läf-                       |     |
| Männer zu Waffen erregt, und schon des Triumses<br>entwöhnte            |     |
| Ordnungen führt. Ihm folget, an Geist ehrsüchtiger,<br>Ankus,           |     |
| ezo schon zu gefällig der wankenden Laune des                           | 815 |
| Willst du tarquinische Herscher auch sehn, und des                      |     |
| dohe Seel', und wieder gewonnene Steckenge-<br>bunde?                   |     |
| Konfulgewalt wird jener zuerst und schrecklicher Beile                  |     |
| Macht empfahn, und wenn Krieg sie erneun, wird die Söhne der Vater      | - 4 |
| Rufen zur Strafe daher, für die heilige Sache der<br>Freiheit.          | 820 |
| Armer ach! wie immer sein Thun ausnehmen die Jüngern;                   |     |
| Liebe der Heimat siegt, und des Ruhms endlose<br>Begierde.              |     |
| Decier auch, und Druser von fern, und den strengen Torquatus            |     |
|                                                                         |     |

Schau mit dem Beil, und den Bringer verlorener Fahnen Camillus.

825 Jene dort, die leuchten du siehst in gleicher Bewalnung,

Jezt einträchtiges Sinnes annoch, weil Dunkel se festhält,

Ha wie gewaltige Kriege dereinst, wenn zum Lichte des Lebens

Beide gelangt, wie blutig erregen sie Schlacht und Ermordung:

Er, von alpischen Höhn und Monökus Spize, der Schwäher,

830 Senkend den Zug; und gerüstet mit östlichem Streiter der Eidam!

Nicht, o gewöhnt nicht, Knaben, das Herz an fo heftige Kriege!

Nicht in der Heimat Herz fo stürmische Kräste gewendet!

Schone zuerst, du schone, der stammt vom hohen Olympus;

Wirf die Geschost' aus der Hand, mein Freundlicher! . . .

835 Zum Kapitol lenkt jener hinfort, ein Besieger Korinthus,

Hoch im Triumf das Gespann, durch erschlagene Grajer verherlicht.

Der fireckt Argos in Staub, und die hohe Mycen Agamemnons;

Selhst auch des Äakus Enkel, den Spross des pelidischen Kämpfers,

Rächend den troischen Stamm, und entweihete Tempel der Pallas.

| S      | E | C | н | 8 | т | E | R | $\mathbf{G}$ | E | 4 | Δ  | N   | G  |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|----|-----|----|---|
| $\sim$ | L | · | п | 3 |   |   | u | ~            | £ | 3 | 43 | 1.7 | G. | ø |

| 3  | 4 |     |
|----|---|-----|
| -5 |   | - 1 |
|    |   |     |

| Wer doch verschweigt dich, Cossus, und dich, o her-  |      |
|------------------------------------------------------|------|
| licher Cato?                                         | 840  |
| Wer des Gracchus Geschlecht, und die zween Kriegs-   |      |
| donner vom Stamme                                    |      |
| Scipio, Libya's Sturz, und Fabricius, mächtig in     |      |
| Kleinem?                                             |      |
| Oder dich, der die Furche besät, Heerführer Serra-   |      |
| . · nus?                                             |      |
| Wohin reisst ihr den Müden, o Fabier? Grosser,       | 11-0 |
| du bist es,                                          |      |
| Der allein durch Zaudern das Heil uns wieder er-     |      |
| neun wird!                                           | 845  |
| Andere gießen die Erz' als Athmende weicher gerün-   |      |
| det,                                                 |      |
| Glaub' ich wol, sie entziehn seelvollere Bildung dem |      |
| Marmor;                                              |      |
| Fertiger kämpft vor dem Richter ihr Wort, und die    |      |
| Bahnen des Himmels                                   |      |
| Zeichnet genauer ihr Stab, und verkündiget Sternen   |      |
| den Aufgang:                                         |      |
| Du sollst, Römer, beherschen des Erdreichs Völker    |      |
| mit Obmacht,                                         | 850  |
| (Dies sein Künste für dich!) und Zucht anordnen      | 1    |
| des Friedens,                                        |      |
| Mild dem Ergebenen sein, und matt ihn kämpsen,       |      |
| den Trozer.                                          |      |
| So Anchises der Greis; und den Staunenden            |      |
| fügt er hinzu noch:                                  |      |
| Schau, wie Marcellus im Glanz der erbeuteten Köni-   | 1.5  |
| gesrüftung                                           |      |
| Austrit, und siegprangend emporragt unter den Män-   |      |
| nern!                                                | 855  |
|                                                      |      |
|                                                      |      |

31.8

Der wird Roms Wohlfahrt in dem Sturm des großen Tumultes

Halten zu Rofs, und den Pöner zerstreun, und der Gallier Aufruhr,

Und als Dritter den Raub aufhängen dem Vater Quirinus.

-.... Aber Aneas begann; denn er schauete, dass mit einherging,

860 Auserwählt an Gestalt, und Jeuchtenden Waffen, ein Jüngling;

Doch unheiter die Stirn, und erdwärts blickend das Antliz:

-Hii. Wergioo Water, a doch der der den wandelnden Mann da begleitet?

Solin ihm, oder vielleicht vom größen Stamme der Enkel?

Welch ein Geräusch der Begleiter umher! wie völlig fein Abbild!

865 Doch Nachtdunkel umschwebt mit traurigem Schatten das Haupt ihm.

Drauf Anchifes der Greis, mit des Grams vorquellender Thräne:

O nicht forsche, mein Sohn, der Deinigen große Betrübnis!

Zeigen nur wird das Geschick dem Erdkreis jenen, und länger

Lässt es ihn nicht! Zu mächtig erschien wol, obere Götter,

870 Euch der romanische Stamm, wenn daurender dieses Geschenk war!

Ach wie seuszet der Kamp an der mächtigen Veste des Mavors

| inst vom Männergeseusz! wie traurigen Zug, Tibe-                |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| chauest du, wann an dem frischen Bestättungshügel               |            |
| ie ein anderer Knab' aus ilischem Shmen erhe-                   | 000        |
| zur Hofnung das Herz latinischen Greifen; und                   | 875        |
| öglinges freuet sich je fo stolz die romulische Her-            |            |
| ch altbiedere Treu, ach Frömnigkeit; und unbe-<br>zwingbar      |            |
| ämpfender Arm! Nicht wär ungestraft shm einer begegnet,         | . č · . š. |
| b er, umstralt von Wassen, zu Fuss andräng' in die              |            |
| b er dem schäumenden Ross' in die Bug' einbohrte                |            |
| litleidswürdiger Knab'; o verschont dieh das rauhe              |            |
| u ein Marcellus hinfort! — Werft Lilien voll aus<br>den Händen! |            |
| ch will purpurne Blumen ihm fireun, und der Seele des Enkels    | ( ( , ,    |
| Venigstens dies darbringen zur Gab', ausübend die eitle         |            |
| ärtlichkeit! - So durchschweisen sie rings die untere Gegend,   | 885        |
| Veit die umnebelten Felder hindurch, und alles erspähn sie.     |            |
| Als nunmehr Anchifes den Sohn durch jedes<br>geführet,          |            |
|                                                                 |            |

## 320 ÄNEÏS. SECHSTER GESANG.

Und ihm entzündet das Herz in Begier des kommenden Ruhmes;

Jezo erklärt er die Kriege dem Mann, die zu führen bevorstehn,

890 Auch der laurentischen Völker Geschlecht, und die Stadt des Latinus;

Und wie meiden er könn' und endigen jegliche Arbeit.

Zwiefach find die Pforten des Schlafs: die hornene nennt man

Eine, wodurch leichtschwebend die wahren Erscheinungen ausgehn;

Weis die andre und hell aus Elsenbeine geglättet, 895. Doch ihr entsenden zur Lust falschgaukelnde Träume die Manen.

Als hieher Anchifes den Sohn und zugleich die Sibylla

Redend geführt, und entsandt aus der elsenbeinenen Pforte;

Wandelte jener den Weg zu der Flott', und fand die Genossen.

Drauf zum Port der Cajeta enteilet' er grade den Querweg.

900 Vorne ruht am Anker der Kiel, und hinten am Strandseil.

Eva



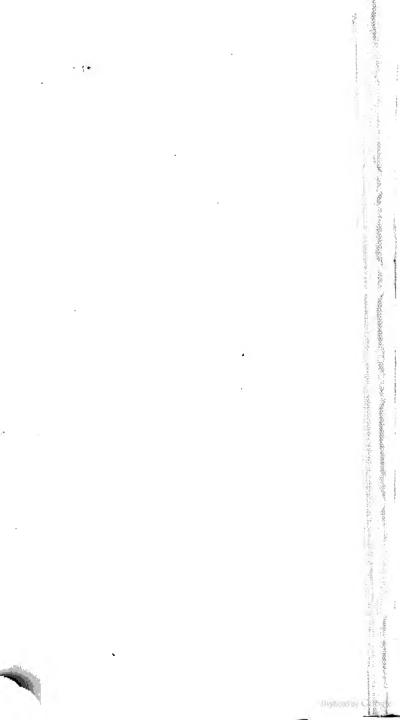

